

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

3 3433 07577461 6

•

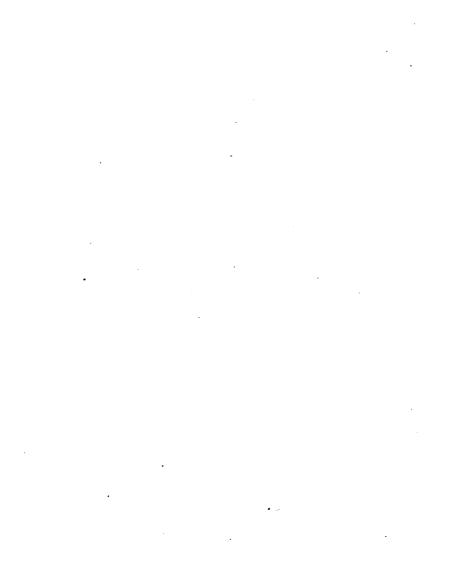



•

# Sumoristische Abende



Ein Chelus Borlefungen

gehalten im

Museum ju München.

Dritte unveranberte Auflage.

Ceipzig, 1862.

Berlag von Friedrich Boigt.

ELB.

M:#

## THE NEW YORK.

# PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGE AND TILDEN FOUNDATIONS

1951 L

# Vor = Borlefung.

In dem gerechten Zweifel, ob meine Borlefungen Sie anzusprechen im Stande fein merden, erlaube ich mir, Sie felbst anzusprechen, und zwar mit einem Borworte, deffen Rurze feine Empfehlung fein foll. Benn Bucher Borreden haben, fo gebührt es fich, daß Borlefungen eine fleine Bor-Borlefung haben. Alle Vorreden aber find nichts als Empfehlungs-Briefe; gewöhnlich gibt man aber auf Empfehlungs-Briefe nicht viel, und besonders das icone Geschlecht legt den Empfehlungs-Brief aus der Band, und befieht fich lieber fogleich den Mann oder die Sache felbft: fo mie überhaupt bas icone Gefchlecht, welches fo reich ift im Ausreden, fo geubt im Ginreden, fo nachgiebig im Anreden, fo beharrlich im Biberreden, fo geiftreich im bin = und Berreben, fo gefaßt im Anreden, doch nichts fo febr haßt, als eben alles Borreden. 3ch will aber in meiner fleinen Borrede nur bemerken, daß es von vielen Borlefern, zu denen. ich mich felbst auch gable, überflüssig ift, die Borlesungen zu halten, und daß sie besser thäten, die Zuhörer zu halten, damit sie nicht davon gehen; denn es tritt gar leicht der Fall ein, daß die Zuhörer dem Borleser die Rühe ersparen, sie zerstreuen zu wollen; da sie sich selbst, nach und nach, nach allen Gegenden zerstreuen, und daß sie oft nicht so sehr nach dem Ausgange des vorgetragenen Gegenstan= des, als nach dem Ausgange des Saales sich sehren. Der Borleser müßte dann ganz gegen seine Gewohnheit handeln; anstatt daß er sich sammeln sollte, um die Hörer zu zerstreuen, müßte er sich zerstreuen, mußte er sich zerstreuen, um die Hörer zu sammeln.

Die meisten Borleser vergessen eine Hauptsache, nämlich eine Weduhr mitzubringen, um am Ende der Vorlesung das Publicum aufzuweden; dann könnten die Kritiker auch mit Recht erzählen: Das Pusticum verließ sehr auf ge weckt den Saal. Indem ich also durch diese Vors Vorlesung mich vor jede Erwartung, die sie hegen könnten, verwahrt wissen will, gehe ich gefaßt zu meiner ersten Fasten-Devise über, da schon das Wort: "Fasten" die diätätisch geist'ge Nüchternheit der Devise gewissermaßen zur Psiicht macht.

# Erfte Fasten = Devise.

## Die Scala bes mobernen Gefellichafts : Zones.

Der Text, ben wir unserer heutigen Devise jum Grunde gelegt haben, findet sich aufgezeichnet in allen Annalen der deutschen Städte und Städtchen: es ift das "ut-re-mi-sa-sol-la" des allgemeinen Gesellschaftstons. Dieser Ton zerfällt in zwei Theile: in "Richts" und in "Etwas". Ich erbitte mir Ihre freundliche Aufmerksamkeit zu dem ersten Theil meiner Devise, zu —

## Ridts.

Richts, meine freundlichen Buhörer, ift bei weitem teine folche Rleinigkeit, als man glaubt; nicht etwa, weil die ganze Belt aus bem Richts entftanden; denn bas Richts, welches vor der Erschaffung der Belt da

war, ift ein mahres Richts gegen das Richts, das mit der Welt zur Welt tam. Man könnte fagen: Im Anfange war Alles Richts, und aus diesem Richts entftanden mehrere Richts, als da find:

Die Belt und das Licht; die Menschen und die Türken; die Thiere und die Ultra's u. f. w.

Benn bas Licht g. B. mehr ale ein Richts mare, fo mußte es doch irgendwo fein, nach dem es erichaffen wurde; mo ift aber nun bas Licht? Beim Lichte betrachtet ift nirgende Licht, ja man fteht fich im Lichte, wenn man nur vom Lichte fpricht. Das bischen Licht, bas etwa im Baradiefe gemefen fein mag, mar unfer erftes Unglud; ware kein Licht da gewesen, so hatte Abam Eva nicht gesehen, Eva hatte die Schlange nicht gesehen, die Schlange hatte den Apfel nicht gesehen, und wir waren Alle noch im Baradiese, also mit dem Licht ift's auch nichts; mir haben Rergen, aber teine Lichter, und auch von diefen nur fo viel, als nothig ift, um zu feben, wie finfter es ift. Gie feben alfo, daß aus dem praadamitischen Richts ein ganges Richtsbeer herausgeschachtelt wurde, und eins von biefem Richtsbeer ift auch der Grundton oder die "Tonica" unferer modernen Gefellichaften.

Die Tonart einer jeben Gefellichaft bedeutet , ursprünglich den Rlang, oder den Gehalt derfelben in Beziehung des Berhaltniffes der Sohe, und Tiefes

wir aber find darauf reducirt, die Grundbebeutung diefer Tonart in Rückicht des Berhältniffes von Länge und Breite zu suchen.

Die Systeme haben von jeher die Kunst zu Grunde gerichtet. So wie man nun eine Bant ein System von Stühlen, eine Gasse ein System von häusern, und die Frisur unserer Damen ein System von Lodungen nennen könnte, so kann man jede Gesellschaft ein System, ein Tonspstem nämlich von einzelnen Tonen oder von einzelnen Menschen nennen.

Die bestimmte Abmessung dieser Tone aber nennen wir don ton — allein es gibt zwei don, die ost sich gegenseitig sliehen, das ist der "don sons" und der "don ton", nur wo diese zwei don zusammen sind, da sindet man die Bondon der geselligen Conditorei.

Bur gefelligen harmonie muß man eine ganze Octave . in fich faffen, nämlich:

#### CDEFGAH.

Das C: Cultur, das D: Denten, das E: Eine falle, das F: Feinheit, das G: Gefcmad, das A: Anftand und das H: Seiterkett.

Alle biefe Dinge, und wohl noch mehrere, gehören bazu, um im gefellschaftlichen Gespräche, in biefem ruftigen Bweitempfe ber Ibeen in ber Gefellschaft, in welcher

man nicht nur burch den Strom der eigenen Rede, fonbern auch durch den des Gegnere gebrangt und gehoben wird, glänzen und unterhalten zu können.

Das Lefen eines Buches, bes beften Buches, ift eine idlebbenbe Beiftes . Bewegung gegen ben lebenbigen Bud-Raben bes Gefpraches. Das Gefprach lautert Die Begriffe, fcorft die Urtheiletraft, erzeugt eine Rufle von Bedanten, beforbert ben improvisatorischen Scharffinn, regt ben Big und den humor au, und legt die weichen Rolien bes anftandigen Scherzes, der beitern und froblichen Laune um die icharfen Eden und um die fchneibenden Ranten bes Lebens und bes Ernftes. &ben. defhalb ift das weibliche Geschlecht im Allgemeinen weit fcarffinniger ale das mannliche, weil es viel fpricht. weil es ohne Sprechen nicht leben tann, meil es fpricht. um zu leben, und lebt, um ju fprechen. - Legen wir beut zu Tage unfere gebeimften Bebortrichter an Die Thuren unferer Befellichaftefale und Galchen, Bimmer und Bimmerden, Birtel und Birtelden, fo ift es immer ein berausgeputtes Richts, um welches wir, wie bie Bilben um einen erfchlagenen Feind, herumtangen und berumjubeln. Da fist man auf ber langen Bant eines Binterabends um Die Riefin "Langeweile" tedtinfolagen; querft wird diese Riefin mit Thee gebeigt und murbe gemacht, fodann mariciren bie Damen mit Stridpadelm und die Manner mit Spielfarten und Tabaldpfeifen auf fie los, aber es geht diefer Riefin, wie dem Gespenfte in der Fabel, mas man ihr unten abschneidet, fest fie oben wieder an.

Das einzige Schwimmtiffen, welches uns auf ber Aluth der Conversation oben aufhalt, ift das Theater, alfo wieder ein Richts, wir fprechen alfo ein Richts mit Richts zu Richts. Birft einmal ein außerorbentlicher Sturm der Beit, oder ein Aufruhr der Ergebniffe irgend einen Reuigkeite. Ballfisch aus dem Strom ber Ereig. niffe an unsern oben Strand, da läuft jung und alt ausammen, mit Topfen und Schuffeln, mit Rannen und Schalen, und jeder gapft am Renigfeite - Ballfifch ichnell ein bieden Thran ab, und lauft damit nach Saufe. Sodann Morgen, und Uebermorgen und Ueberübermorgen und einen Monat lang hindurch laden wir une und unsere Gevatterinnen, Rachbarinnen, Bafen und Bettern gegenfeitig ein, und fegen une gegenfeitig benfelben Thran vor, und finden ihn immer febr fcmadbaft, und alle Bafen fagen: ber Thran, er ift beitet. Aruber hatten wir funf Sprachwertzeuge, wir baben aber zwei davon mit Rapoleon auf St. helena begraben, zwei davon find über den Bultan gegangen, und find nicht wieder jurudgefommen, und wovon wir jest ju reben haben, dafür ift ein Spracmertzeug auch icon ein Luxusartitel.

3 Wenn ber ewige Friede noch lange fortbauert, fo

werben wir biefes Gine Sprachwertzeug auch auieseiren und fodann durfte für die Chemanner wenigstens, nicht nur ein emiger, sondern auch ein zeitlicher Friede eintreten. Das Richts unserer Gesellschaften ift aber nicht etwa blog begbalb fo leer, weil es ein Richts ift, sondern weil wir es noch so emfig, und mit aller deutichen Befliffenbeit ausädern und prapariren. Bir radern ein und daffelbe Richts Ropf ab und Rug auf, zerfafern es, zupfen es zu Charpie und germalmen es dann noch erst mit den gabnen. Dieses Richts gebt mit bem Rlingelbeutel herum, jeder mirft feinen Silberling binein und dankt dann bem lieben herrgott im Stillen, bag er feiner, Pflicht fich entledigt hat. Die gefellschaftliche Rede foll eine leichte, fagliche und angenchme Brofa fein, wir Deutsche konnen aber feine Brofa fcreiben und unsere besten Dichter find nicht im Stande eine fleine Reitunge - Annonce feblerfrei aufzuseten. In England hat der Sprecher die Sprache, in Deutschland die Sprache ben Sprecher in der Gewalt, deshalb spricht in England in den Gefellichaften flets nur Giner, wir aber fprechen in Gefellichaften Biere und Gechfe auf einmal, gleichsam als wollten wir eine Rebe zusammenichießen, da wir einzeln zu arm dazu find.

In Frankreich fieht man farauf hubfch zu reben und schnell zu benten, wir sehen darauf, recht fcmeer zu bentenzund recht fang fam zu prechen. Darum

rollt die frangofische Conversation, wie ein rafch befpanntes Cabriolet munter vormarts, unfer Gefprach aber bewegt fich wie ein beutscher Frachtmagen langfam pormarts, und halt alle Augenblide hubsch ftille, um fich bon feiner Bein ju erholen. Benn der Frangofe in Befellichaft geht, fo legt er im Borgimmer nicht nur feinen Mantel und feinen but ab, fondern er hangt auch da feinen Minister, feinen Financier, feinen Conseiller, feinen Savant, seinen homme de lettres, seinen Deputé u. f. w. an den Ragel, und tritt als bloger Gefellschafter in die Gefellichaft. Bei une aber gibt es teine Befellschaft; ein Jeder bringt fein Amt und feinen Titel mit, und hangt fich diefelben ale Gerviette vor den Mund, daß ihm ja nur nichts Menschliches entfalle. Es gibt bei uns bloß gesellschaftliche Menschen - Repositorien, in verschiedenen Fachern abgetheilt, ale g. B.: ein Minifter, ein Rath, ein General, ein Brofeffor, ein Banquier, eine Minifterin, eine Rathin, eine Brofefforin, eine Generalin, eine Banquierin, es find jufammengefügte Sorten, aber es ift teine Gefellschaft. Der Reiche bringt feine Riften mit, und rangirt fich nach ihrem Inhalte. als Ganger, Salber, Drittel - und Biertel - Millionar; wir haben demnach nicht nur einen Raftengeift in ber Gefellichaft, sondern auch einen Riftengeift. Das Ge fprach spielt also nicht, wie ein schönes Karbenspiet, leicht und frei in und durch einander, sondern einzelne

Gefprachstheile fdmimmen, wie Effig und Del neben einander, ohne fich je ju verbinden.

Diefes foroffe und vereinzelte Dafteben in Gefellfcaften eben lagt une fo unbeholfen und fteif; barum ift unfer Conversationeton fdwerfallig und vedantifd. gefünftelt ohne Bierlichkeit, berb ohne Reinheit, furz, wir And wie Goethe's Dufen in der Mart, nicht fein und manierlich, sondern derb und natürlich. Bemeis aber, mas felbit unfere Dichter unfer Convetfation verfteben, tonnen une unfere Conversations Stude. mit welchen man une in neuerer Beit auf ben Bubnen Meine freundlichen borer und borermartert, liefern. innen tennen diejenigen bramatifchen Stude, in welchen Das gewöhnliche Leben ausgebalgt, und pfundweise, mit Bein und Anochen ausgehacht wird. Der Berfaffer nimmt drei Ringerspipen voll Ratur, lagt fie in einem Daag lauwarmes Gelprachwaffer auftochen und die Tisane ift fertig. Dazu tommt ein großes Elend, ober ein großer Sammer, am meiften aber eine große Armuth, mit zwei ober brei Criminal Berbrechen belegt, wie Spinat mit Set . Giern.

Ropebue und Iffland laffen ihre belben ftehlen, einbrechen, filberne Löffel einfteden, bem Manne entlaufen, Rachfchluffel haben u. f. w. In England murben alle Diefe belben aufgefrüpft werden; unfere Dichter beftrafen fie harter, fie bringen

fie auf das deutsche Theater. Das Laster wird belohnt. Die Einkleidung dieser Stude ist alltäglich wie das Lächeln einer Tänzerin, schleppend mie ein ungludlicher Bräutigamsstand und ausgedöret wie das Gewissen eines Jesuiten. Die Personen dieser Stude stampsen mit den Füßen, prügeln, stoßen Flüche aus, sind alles Geistes, und alles Anstandes beraubt, und das nennen unsere Theaterdichter: Conversations. Stude.

Es ift also nicht einmal ein allgemeines Richts, sondern ein zerftückles Richts, welches der Gegenstand unserer Gespräche ift. Aus dem großen Borweltnichts erstand also nicht nur das allgemeinen Beltnichts entstand das zerftückte Gesellschaftsnichts entstand das zerftückte Gesellschaftsnichts einschafts diese erften. Theiles meiner Borlefung, und meine freundlichen und ausmerksamen Zuhörer werden wenigstens zugeben, daß ich dem Stoffe "Richts" ganz gewachsen bin, und werden mir daher ihre gefällige Theilnahme nicht versagen, wenn ich Sie durch "Richts" auf "Etwas" vorbereiten will.

## Ctwas.

Unläugbar muß es aber doch ein Etwas fein, welches uns in unfere Gefellschaften giebt, ein Etwas, welches uns an unfere Gefellschaften feffelt, es ift: Das

weibliche Befchlecht. Der Gefellichufteton bat auch zweierlei Tonarten, Die Dur- und die Moutonart. . Die Manner bilden bie Durtonart, die Frauen die Molltonart. Die Durtonart trägt ben Charafter einer großen Lebhaftigfeit, eines raichen, bestimmten, aber icharfmarfirten Beprages; Die Molltonart tragt den Ausbrud ber Beichheit, bes Barten, bes Glegischen und ber feinen Empfindung an fic. - Die Rreude wie ber Schmerz, fie ftoren beibe-gleich die geistige Ratur Des Menschen aus ihrem rubigen Gleichgewichte auf; die geiftige Ratur muß alfo ftreben, wieder Berr beider Empfindungen ju merden; baju ift ein Austonen, ein Ausfingen, ein Ausschreien oder ein Austoben berjenigen empfindung nothig, die dem herzen zu übergewaltig wird. Die Empfindungen, in Mufit ober Gefang übergetragen, geben der geiftigen Ratur ihre gleichschwebenbe Temperatur wieder. Jede Stimmung aber fundigt fich durch eigene, ihr angehörige Tone an. Wie es in der Dufit ift, fo ift es in der Rede, nur mit dem Unterfchiede, daß die Mufit auf das Rervenspftem und die Rede auf den Beift wirkt, daß die mathematische Degbarteit der Mufit fie einschränft, die lebendige Rede aber Die Freiheit ihrer Bewegung in Beit und Raum unbeschräntt befigt, dag die Mufit auf phyfifchem Bege, und quantitativ operirt, mabrend bag bie Rebe, bas Befprach auf phyfifchem Bege qualitativ ju Berte geht.

Wie bie Dufit, fo hat die Rede, der gesellschaftliche Ion, eine Dur : und eine Molltonart, jene geht bon dem mannlichen Theile ber Befellichaft, Diefe von dem - weiblichen aus. Die Manner tommen in die Gefellschaft nach ben Daben des Tages, ericopft, geiftig oder phyfift, fie bringen nicht einmal den Billen mit, zu unterhalten, fondern fie wollen unterhalten fein, fie wollen fich ers holen, fie betrachten den Abend oder die Befelligfeit wie ein Sopha, auf das fie fich binlebnen, in nichtsthuender Bequemlichkeit. Das weibliche Geschlecht bingegen bringt alle feine Rrafte mit in die Gefellschaft, ber gange Tag ift ihm nur eine Borfchule des Abends, bas gefellige Leben ift den Frauenzimmern Gefchaft und Inftintt gu-Bir Manner bedurfen eines Impulfes, eines aleich. Unftoges, um ju fprechen überhaupt, wir bedürfen einer - Begeifterung, eines Raufches, ober einer firen Ibee, um ein dringen b und hinreißen dau fprechen.

Die Frauen hingegen sprechen aus freier Luft, fie improvisiren, fie sagen nichts langsam, nichts ängfilich, es ift stets eine angenehme, eine gefällige Form. Selbst die geistreichsten Manner unter uns, wenn fie eine kleine Rede vom Stapel laufen laffen, suchen erst alle Sinne und Sprachwertzeuge zusammen, man fieht ihr Besichtschon minutenlang früher wetterleuchten und bligen, ehe der Donner der Rede folgt, welcher noch oft ein Basserschlag ift; die Frauen hingegen, selbst die nur halbgebil-

deten, bereiten fich auf das, mas fie fagen wollen, gar nicht bor, ibre Unterredung flieft wie ein Bach aus beiterer Quelle hervor, und ift ber Bach auch nicht tief, fo ift er doch hell, und in ihm (piegeln fich die gemuthliche Blaue bes Simmels und die am Ufer blubenden Blumlein ab. Bir Manner haben den Reichthum an Ideen, allein wir befigen denfelben in großen Dungen, die wir im gefelligen Leben nicht in Rure bringen tonnen. Die Rrauen aber miffen bas Rabelgeld, meldes fie von Biffen und Bildung baben, rouliren ju laffen, und in fleinen, flingenden und lieblichen Scheidemungen in Umlauf zu feten. Bir Manner vergeffen une im Befprache fehr oft, die Frauen nie, es ift immer die feine Linie Des Barten, Schidlichen und Graziofen, auf welcher fie fich bewegen.

Bie in der phyfischen Ratur sich der Mann durch derben Bau, durch edige Umrisse von der Zartheit und von den runden und weichen Lineamenten des weiblichen Baues unterscheidet, so äußern sich auch im geselligen Leben die Männer mehr durch die Idee der Kraft, edig und schroff, die Frauen hingegen mehr durch die Idee der Schönheit, in der Form rund und zart, glatt und weich. Aber in gewisser hinsicht tritt ein umgekehrtes Berhältnist ein; im gewöhnlichen Leben ist der Mann das Begeistigende, und die Frau das fort bilden de Brinzip, in der Gesellschaft hingegen sind die Frauen

das begeistigende Prinzip und wir Manner bilden ben gegebenen Stoff fügsam fort. Es ist eine Ratur-Erscheinung, daß der kleine Mund der Frauen gerade die größten Borte liebt: Gottheit, Engel, himmel, Triumph, Urtheil, Berdammung oder Bergötterung prudeln, mir nichts, dir nichts, aus dieser kleinen Zaubergrotte hetvor. Selbst in hinsicht der Complimente zeichnet sich der richtige Takt der Frauen vor dem der Männer auffallend aus, der geistreichste Mann läßt sich durch ein fades Compliment, durch eine plumpe Schmeichelei gewinnen. Die Frauen aber verlangen ein geistreiches Compliment, eine sinnige, unges wöhnliche Schmeichelei.

Richt nur unsere Schöngeister alle erschließen ihre Liebenswürdigkeit und ihr Schapkästlein von Grazie, Wis und Galanterie in den Sonnenstrahlen der weib-lichen Gesellschaft, sondern auch der ernstere Beschauer des Lebens sindet im geselligen Umgange der Frauen die Polirmühle seiner Sitten und das Maximenbuch des Schicklichen. Leider, gottlob, sind die Frauen auch selbst von dem geringen gesellschaftlichen Talente der Männer überzeugt, und rücken mit Wassen gegen die Langeweile in jede Gesellschaft ein. Ein halber Strumpf, ein Knäul Zwirn und fünf Radeln machen die Besahung aus, mit welcher sie sich desensiv gegen die zu erwartende Langeweile decken. Ich bin weit entfernt, mit Jean Paul Saphir, humorift. Abende.

das weibliche Gefdlicht megen feines "vernähten und verftridten Lebene," wie er es nennte gu tabelna ich ehre das Strickeng und ben Rahtifch ale bie Reiche-Infignien der häuslichen Tugend, ich liebe es, wenn bas weibliche Gefdlecht verftrident ftridt, Schlingen ichlingt. Badden hadelt, Rege nest, und Studden fludt; aber wenn ich ein Krauenzimmer febe, wenn es in Gefellichaft -Die Brofa aller Brofa: das Stridzeug aus bem Stridbeutel herauszieht, da bricht mir der helle Angfifchweiß aus, da febe ich ordentlich ben gangen Abend wie einen gaben, wollenen Strumpf vor mir liegen, wie die guten Frauen an diefem fich immer langer behnenden Abend peinlich berunterstriden, wie fie ben Abend abnehmen, bie und da eine Mafche fallen laffen, und endlich am Ende ben Abend feft jufammenftriden, damit er nur ja nicht wieder aufgebe.

An diesen Strumpf knüpft sich auch sogleich die nüchterne Alltäglichkeit des hausgebackenen Lebens mit an, mit sammt dem Baschzettel und dem Bügeleisen. Fast sollte man glauben, die Frauen haben ihre hande zu ewigem Arbeitszwang verurtheilt, entweder weil dieselbe hand schon eine Ruhe gemordet hat, oder noch morden will. Man weiß jest sast gar nicht mehr, ob das Frauenzimmer den Strumpf, oder der Strumpf das Frauenzimmer mit in die Gesellschaft bringt, und die Männer erzählen sich gegenseitig: Wir waren

geftern 15 Frauen, 15 Manner und 15 Strumpfe bei- fammen.

Unlaugbar ift es, daß burch bas Striden Die Rrquen fo mander Berlegenheit entgeben, fie tonnen fo manches überfeben und überhoren, mas fie gerne überfeben und überhört haben mochten, Die 5 Radeln find eben fo viele Ableiter von Errothungen und Entfarbungen; Die bequeme Gelegenheit Die Augen fogleich fenten zu tonnen, ift eine Belegenheit aus einer Berlegenheit ju tommen; man tann das Gefprach mit ber Rafche zugleich fallen laffen, und mit der neuen Dafche ein neues Befprach aufnehmen. Benn wir jedoch mußten, wie viel Geufzer, Buniche, Berlegenheiten, beiße Gebete und bittergefalgene Ehranen in manchen Strumpf mit eingestrickt werden, wir wurden mit ehrfurchtevollen Augen einen folden Strumpf, den einzigen beimlichen Bertrauten ftiller Luft und ftillen Beh's, betrachten. Bir Manner miffen aber mit unferen Sanden gar nicht, mo aus, mir fpielen mit den Uhrtetten, wir ichreiben mit den Fingern auf den Tifch ober auf die Rnie, oder wir ftreichen une bas Schopfchen, ober mir zupfen an bem Saletragen, ober mir mideln uns den Schnurbart um den Singer, oder mir fpielen mit der Dofe, ober wir wenden und dreben ein Studden Bavier amifchen ben Ringern, anstatt bag wir ben Begenstand ber Conversation dreben und wenden follen.

Um es une aber ja nicht zu verhehlen, bag wir

Langeweile haben, nehmen wir noch zwei ober brei Zeugen dazu, und spielen Karten. Denn eine Partie Bhift oder L'Hombre oder Boston ist doch gar nichts anders, als ein stillschweigendes Geständniß, welches sieh vier Personen gegenseitig machen, daß sie nicht wissen, was sie mit einander anfangen sollen.

Wir könnten unsere 52 Wochen ohne die 52 Rarten gar nicht mehr herumbringen. Den Damen verzeihe ich es noch; benn fie finden, in ber ihnen eigenen Scharffinnigfeit, in ben dreigehn Rartenblattern ein ganges Sitten = und Lebensbuchlein; bei der Eins denten fie: einen Gegenstand muß man lieben und keinen mehr; bei ber 3mei, daß es doch beffer ift, ein Baar ju fein; bei der Drei an die Bewalt der Gragien; bei ber Bier an die weise Ginrichtung der vier Temperamente; bei der Kunf an die Dacht der fünf Sinne; bei der Seche an die hauslichen Beschäfte ber Seche Bochentage; bei der Sieben und Acht, daß die Manner fich in Acht nehmen, feine bofe Sieben ju beirathen; bei der Reun an die neun Mufen, ohne welche es doch teine Grazien gibt; bei ber Behn an die fonderbare Einrichtung, daß eine Rull durch eine hinzugefügte Einzelheit erft zu hobem Berthe tommt, diefe Einzelheit aber wieder durch diefe Rull gehnmal mehr werth wird. Bei den Buben denken fie fich, mas fie fich bei allen Beden und Laffen benten: fie find gerade gut genug,

um mit ihnen gu fpielen. Mit den Damen geben fie wie mit ben Damen im Leben um, machen ihnen anicheinlich die Sonneurs, tonnen fie ihnen abet bei guter Belegenheit einen Stich berfegen oder fie tuchtig abtrumpfen, fo unterlaffen fic es auch nicht; bei bem Ronig endlich zeigen fie fich ale gute Royalistinnen. Benn die Frauen jum Spieltisch eilen, so ift bas reine Satyre auf die Manner, wenn aber die Manner fpielen, fo machen fie feine Samre auf die Frauen, fondern eine auf fich felbft. Die Frauen legen auch mit ben Rarten bas Spiel felbft aus ber Sand, Die Manner bingegen, die legen blog die Rarten aus der Sand, aber nicht aus dem Sinne; fie fpielen in Bedanten noch nach, und oft tommt der Mann nach Saufe, und alaubt in feiner Rrau Coeur. oder Carreau. Dame gu feben. Doch nein, bier thue ich ihnen unrecht; wenn das mare, fo murben fie ihre Frauen gartlicher und aufmerkfamer behandeln, ale es gewöhnlich ber Rall ift. Denn in ber Regel gieben die Manner nur, wenn fie in Gefellichaft geben, ben schwarzen Galla- und Bratenrod und den rofenfarbenen humor an, wenn fie aber ju der armen, lieben Frau nach Saufe tommen, da nehmen fie schnell wieder bas ascharaue Sorgengeficht und bie nußbraune hausliche Brumm. Schlafmuge berbor.

Sie geben alfo mit Coeur- und Carreau-Damen gefälliger um, ale mit ihren Frauen. Ueberhaupt find fie in der Gesellschaft schon gludlich, wenn sie durch das Spiel der Qual des Redens überhoben werden. Aber, nicht nur das nicht Reden ift ein Uebel unserer Gesellschaften, sondern auch und mehr noch das nicht gut Hören, das nicht gut Juhören nämlich. Denn die Runst des Zuhörens ist eines der ersten Bedürsnisse einer guten Gesellschaft. Wie oft haben wir zwei Stunden lang gar nichts gesprochen, sondern bloß einem Andern zugehört, und der Andere sagte sodann: das ist ein recht scharmanter, artiger, beredter Mann.

Ein großes Uebel unserer Gesellschaften sind die Schönsprecher und die Zierwörtler, die Redecoquetten, die alle Welt anziehen, und keine Seele seste halten. Ein solcher Schönsprecher sucht in aller Stille erst das schönste Wortkleid für seine Gedanken zusammen; während des Sprechens sucht er immer noch den Flitterstaat, den er seinen Worten umhängen will, die Mühe des Redens tödtet die Kraft seiner Meinung und der Gedanke erliegt unter dem Schwall des leeren Geklingels. Roch ein größeres Uebel sind die Generalpächter der Unterhaltung, die jeden Gegenstand allein verschlingen wollen, und die Alleinherrschaft des Zirkelsgewaltsam behaupten.

Diese fallen jedem andern in die Flanken, schneiden ihm das Gesprächs-Terrain ab, und behaupten das Schlachtfeld gang allein: Der natürliche König jeder

Befelichaft bingegen ift ber Belegenheitemacher, bas beift, derjenige; der andern Gelegenheit gibt und macht, ibr Schäfchen auch in die beerbe ber Sprecher ju treiben und die allgemeine Biefe der Unterhaltung mit abweiden ju tonnen, ein Senfal fremder Ginfalle und Borte ver-Dient und arnotet auch am meiften Dant. Bur Gefelligteit ift Talent allein nicht hinreichend, man muß ein Gefellichafte Genie fein. Das Genie fprubelt; es überlegt, es mabit, es fucht nicht lange, es wirft ben Gedanken bin, fdnell wie es ihn empfing, fcbleppt im Ru Borte und Ginkleibungen aus allen vier Belttheilen. aus allen Reichen der natur jusammen, brappirt feine Bedanten flüchtig mit benfelben, und alles pagt und fleidet mobi, fieht mobi-jumeifen phantaftifch, aber nie bigarr aus. Buweilen verfangt fich ein folches Benie, vermidelt fich, ja zuweilen wird es völlig beffeat: allein es ift ein Triumph in der Riederlage und er fällt wie Leonidas, fein Rall vermehrt feinen Rubm.

Der Satyriter, der wisige Ropf, ift die Argand'iche Lampe der Gesellschaft, er überstrahlt alles. Doch muß er pitaut sein und nicht beißend, sein Bit sei ein Schröpftopf, der mehr kigelt als sticht, aber nicht eine Langette, welche in die Ader des Rächsten fährt und eine schwerzliche Berblutung nach fich zieht. Der Bit muß seuchten, aber nicht zunden, erhellen, aber nicht bienden. Der Bit steige wie eine Rakete in die

heitere Luft, er öffne fein Luftfpiel über den Köpfen der Zuschauer, die ihr fröhliches "Ach!" ausrufen; tein Funte falle gundend herunter und die ausgebrannte Rufdute fente erft weit von ihnen sich hernieder.

Eine ganz eigene Erscheinung in der Gesellschaft bieten uns die Berliebten dar. Ein Berliebter, und wäre er das komischte, das geistreichste Genie, ist zwar ein Gott, wenn der Gegenstand seiner Liebe mit in der Gesellschaft ist, aber eine Null, eine bodenlose Lyra, wenn er nicht da ist. hier gibt es aber noch viel zu unterscheiden, ob es die wirklichen Blattern oder die Schasblattern sind, das heißt, ob es Liebende oder bloß Berliebte sind; in welcher Beriode der Krantheit sie sind, ob in der Entwicklungs-Periode, ob in dem Ausbruch, ob in der Kriss derselben, oder in der Reconvalescenz.

Auf jeden Fall bilden die Berliebten in der Gesellsschaft einen Staat im Staate und find defhalb zur Gessellschaft nicht mitzurechnen.

Sanz unerträglich aber in geselligen Zirkeln find die Bornehmthuer, die Gespreitzten, die petrifizirten Gesichter, die nie lachen, und nur selten sich hie und da ein Lächeln unter dem Fette zu Schulden kommen lassen. Diese affectiren geläuterten Geschmad, ihr Antlit liegt wie gepreßfer, falber, zweisarbiger Sammt da, und man ist versucht, sich eine Beste daraus machen zu wollen. Das sind die geselligen Holzüpfel, wenn man in die sauern

Befichter bineinbeißt, bekommt man lange gabne. Soll ich nun noch ein Bort über die fogenannten privilegirten Befellichafte., Spag. und Luftigmacher fagen? fennt nicht ein Beer folder Radriane, die einen und denfelben Graf immer von neuem vornehmen, und fich dadurch, fo ju fagen bas Burgerrecht in gewiffen girteln errungen haben? Der Gine fann 15 Minuten auf einem Rufe fteben; ber 3meite tann mit ber Stirne eine Safelnuß auffnaden, ber Dritte tann burch ben Schatten feiner Kinger einen Safen und einen buud an der Band erscheinen laffen; ber Bierte fann wie eine Rate miauen und wie ein Sund bellen; ber Fünfte tann mit dem Munde fagen und hobeln; ber Sechete tann fich ein brennendes Licht in den Mund fteden; der Siebente fann fich die Augenlider wie Aermelaufichlage emporichliken; der Achte tann drei Gierdotter auf einmal verschluden; der Reunte fann mit seinem Befichte metterleuchten, bligen und einschlagen; ber Behnte tann mittelft Schnupftabat und einer Serviette einen Turten vorftellen; der Elfte fann mit dem Munde einen Grofchen vom Boben aufheben; ber 3molfte fann einen beliebten Schauspieler nachahmen; ber Dreizehnte tann feine Rafe nach Gefallen beben und fenten wie einen Regenfcbirm; ber Bierzehnte fann Rartenfunftftude machen; ber Sunfgebnte tann aus Rrebeicheeren einen Sufaren gufammenftellen; ber Sechezehnte fann aus Aepfeltornern einen

Maitafer schnipen, und so gibt es ein heer solcher Krafttunftler, die alle Tage in allen Gesellschaften eben dieselben Studchen produziren.

Benn man nun oft es mit anfieht, wie fich Gefellschaften diefelben Spaße zum hundertften Dal vormachen laffen, und immer wieder neuerdings davon erfreut find, fo muß man mit jenem französischen Derbdenker auszufen: "Der Rensch ift ein geselliges Thier!"

Ich glaube nun, daß Sie, meine freundlichen Zuhörer, mit mir glauben, unser geselliges Etwas febe nicht viel höher, als unser geselliges Richts. Wir kommen, um uns zu sagen, daß wir uns nichts zu sagen haben, und davon zu sprechen, daß man gar nicht weiß, wovon man sprechen soll, und wir geben aus einander, um zu gleichem Zwecke wieder zusammen zu kommen.

Benn Sie aber, meine freundlichen horer und horerinnen, heute zusammengekommen find, um zu horen, wie man viel spricht und wenig sagt, so werden Sie doch beim Auseinandergehen mit Recht fagen konnen, daß ich mehr geleiftet habe, als Sie erwarteren. Denn Sie erwarteten Etwas, ich habe aber nichts mehr geleiftet.

Ich schließe biermit meine erfte Borlefung; benn es ift nichts als gerecht, bag, wenn die Borlefung Sie nicht feffeln kounte, bag fie felbft gefchloffen werbe.

36 bin überzeugt, daß fie dieß teinen voreiligen Schluß nennen werden.

Das Thema meiner nachsten Borlefung foll das ff bes Lebens

"Frühling und Frauen"

fein.

# Zweite Fasten = Devise.

Das "ff" bes Lebens: "Frühling" und "Frauen".

Der Text, den ich meiner heutigen Devise zu Grunde gelegt habe, findet fich aufgezeichnet in dem großen Buche der Natur und in dem goldenen Buche Cotherea's:

## "Frühling und Franen."

Beide, meine freundlichen Sorer und Hörerinnen, beginnen mit dem weichsten Buchkaben des ABC, mit einem zusammenstoffenden Lippenlaut und; so zu sagen, mit einem leisen Kusse an und für sich selbst. Ju diesem weichen Lippenlaut kommt sogleich das R als Zungen-

buchstabe, welcher nicht nur die Frauen charafterisirt, sondern auch den Frühling; denn im Frühlinge werden alte Zungen der Ratur wach.

Die befiederten Sänger auf den Bäumen, die vor unseren Sängern das voraus haben, daß sie vom Blatte singen, werden wach; die Bäche, des eisigen Mundschlosses entsesselt, schwätzen und plaudern unaufbörlich, und aus Zweigen, Büschen, Blumen und Gräfern ruft uns die Stimme der verjüngten Schöpfung zu.

"Frühling" und "Frauen" find die Bielliebchen des Daseins. Der Frühling erscheint uns rofiger und blühender, wenn wir an der Hand der Frauen sein großes Blüthen-Belvedere besuchen, und die Frauen find wonniger und milder, inniger und traulicher, wenn der Frühling sie anweht mit dem unsichtbaren Kusse der Berjüngung.

Die erste Frau erstand im Schlafe, Adams erfter ruhiger Schlaf ift auch sein letter ruhiger Schlaf gewesen; seine Ruhe hatte während seines Schlafes einen gewaltigen Rippenstoß erhalten; aber auch der Frühling, möchte ich sagen, entstand in dem Schlummer der ermüdeten Schöpfung, als reizender Traum ihrer raschen Jugend, und die gütige Gottheit hielt den Traum sest und führt ihn als Frühling alle Jahre auf kurze Zeit der schmachtenden Schöpfung wieder vor.

Bir, meine freundlichen Gorer und Borerinnen,

stehen jest an der Schwelle des Frühlings; und der Frühling ift ein freundlicher Birth, er fragt nicht nach Baß oder Aufenthaltskarte, nach Banderbuch und Kundsschaft; er öffnet sein blaues Gezelt allen Besen, die athmen und fühlen; und der Frühling ist ein heiliger Briester, und sein heiliger Tempel steht offen allen, die belasteten Gerzens sind, und er fragt nicht nach Tausschein und Katechismus, und gibt beseligenden Ablaß allen, die in der Ohrenbeichte der Ratur ihre geheimsten Leiden aushauchen und ausweinen; und der Frühling ist ein großer Arzt, ein Bunderdottor, und er fragt nicht nach Geld, Stand und Rang seiner Kranken, sondern er nimmt Alle auf, die tranken Herzens sind und siechen Gemüthes, in seiner großen Heilanstalt, und in dem Bade der heilgewürzten Lust.

Leider wiffen wir in unseren Städten gar selten, wann der gute Frühling vor dem Thor steht, und nicht so sehr um Einlaß bittet, als um Auslaß, das heißt, daß die Menschen hinaus zu ihm tommen und sich seiner freuen und kindlich und kindisch mit seinen Gaben spielen sollen.

Bis die Nachricht, daß der Frühling da ift, durch das Thor kommt, vom Thore durch die Straßen, durch die hausthur, durch die Flur, durch das Borzimmer, bis zur gnädigen herrschaft, indeffen ift der Frühling icon weg. Der Bediente meldet ordentlich: "Der herr

Arühling ift im Borgimmer!" Die gnadige Frau fagt barauf: "Der Frühling? ein anbermal, ich hab' jestnicht Beit!" Der Mope bellt und die gnabige Fran balt ihn gurud, damit er dem Frühling nicht in bie Baben falle. Sochftens ichidt ber Frühling unferen Damen ein paar Blumentopfe ale Bifitentarten in's gimmer, Die unter ben Spiegel gestellt werben. Buweilen fallt es auch den Damen ein, dem Frühlinge eine Gegenvifite ju machen, oder etwa visite de reconnaissance. Sie laffen anspannen, fahren im woht verschloffenen Raften bei dem Frühling vor, aber nur der Ruffcher und bet Latai sprechen den Krühling mundlich. Steigt ja einmal eine Dame aus, um bem Frühlinge perfonlich ihre Aufwartung ju machen, fo geschieht es mit aller Delicateffe und Mengftlichkeit, daß fie nur ja nirgende mit ihren langen Aermein ober mit der Garnirung in ber lieben Ratur hangen bleibe, ober vielmehr, daß nur ja nichts von der Ratur an ihr bangen bleibe. Sie ichauen Die Ratur durch ihre Lorgnetten an, wie einen Schauspieler, fahren nach Saufe und fagen: "Ce Monsieur Frühling est un joli garçon, il jouait bien!" und fle nehmen fich vor, wenn der Stühling noch einmal spielt, wieder hin ju geben.

Da find wir Männer anders, wie freuen wit uns Monate lang auf den Frühling, wie fehnen wir uns nach ihm, wie jauchen wir ihm entgegen! Richt etwa seiner Rofen, ober Rachtigallen, oder seiner milden Lüste wegen, o nein, wir freuen uns bloß, daß wir so schön und frei, so unter Gottes schönem, blauem, weit hingestedten, freien himmel — Tabak rauchen können. Denn wir Männer lieben Natur und Schinken geräuchert. Bir schwärmen mit Morgenroth und Knafter, mit Abendroth und Barinas. Wir sagen: "Morgenstunde hat Sisarren im Munde." Wie lieben wir Männer die herzliche Ratur, wenn sie über unserm rauchenden Mund so schornftein hängt und allmählich hübsch braun wird.

Sollte es bem Scharffinne, dem erfinderischen Beifte Des schönen Geschlechts nicht möglich fein, es ben Dannern abzugewöhnen, daß fie nicht wie lebendige Rauchhöhlen herum mandeln? Es ift mit unferen Mannern wie mit Ruchenofen, je weniger Teuer in ihnen ift, befto ftarter rauchen fie. Ich habe letthin aufellig bas Befbrach zwei folder lebenden Raucheffen mit angehört, als fie von einer Pfeife fprachen, ich glaubte aber, fie fprachen von einem Frauenzimmet. "If das nicht ein wunderschoner Ropf?" fragte der Gine. "Bundericon!" ermiderte ber Andere. "Wie ichon rund und proportiomirt!" fagte wieber ber Erfte. "Ja," mar die Antwort, "und gart braun, wie ich es gerade liebe." "Ach!" rief ber Erfte mit fteigendem Rener aus, "und Diefer gottliche, langgebogene Bule!". Es wurde mir ordentlich fcmill bei bem Besprache, aber plotlich fragte ber Gine: "3ch

bitte dich, haft du den Kopf in Bachs eingesotten ?" Da fiel es mir erst ein, daß es wohl ein Pfeisenkopf sein muffe.

So wie nun der Frühling jedes Rendezvous begunftiget, so begunstiget er auch jedes Tête à tête unserer Manner mit ihren Pfeisenköpfen, mit dem Unterschiede, daß bei dem Rendezvous oft beide Röpfe leer sind, bei diesem Tête à tête aber immer ein Ropf wenigstens voll ift.

Bo gibt es aber ein reizenderes Tête à tête als das mit der ewig schönen, ewig jungen Morgenröthe eines schönen Frühlingstages?

Die Racht, dieses Ruhchett aller Tages Sorgen, und der herrliche Friedensfürst: der Schlaf, dieser kurze Polstersit von der langen Bank des Todes, sie nehmen alle Menschen versöhnend auf, und jede Morgenauferstehung ist eine wahre Auferstehung.

hinter uns liegt die Racht, wie das leere Grab, aus dem wir entförpert aussteigen, ein reineres Dasein zu athmen, und nur die Träume schweben noch, wie die Geister theurer Abgeschiedenen, aus dem stillen Kirchhofe des Schlases zu uns herüber. D, so eilt denn hinaus, und begrüßt die Ratur in ihrem lachenden Erwachen. Eilt hinaus, wenn die Morgenröthe die schlummernde Erde wach füßt, wenn sie dunkeln Borgebäuge von ihrem Schlasgezelte zurudschlagt, und der-erste Lichtstrahl

auf das ichamerrothete Antlie der brauflichen Erbe fällt : eilt hinaus, wenn Aurora ihre Bumpurlippe an das Blau des himmels legt, eilt binaus, meine freundlichen Sorerinnen, bewundert und betet an bas Morgen Regligee ber Krublinge-Ratur! Sier ift jebe Schonbeit mobr und jeder Reis eigenthumlich! Bie Morgenrofen Garbinen hangen die Guirlanden um das hohe himmelsbett, die Sevigne Des Morgenfterne ift bereits nicht mehr zu feben und bloß die achten Blonden des Lichts hat Aurora über das blaue nonêt de Matin des himmels bingeweht; die erften Lichtstrahlen flattern wie aufgelofte Rofenbanden von diefem Saubchen tief berab. Bluthen, Reif und Ameig ichlagen nun die freundlichen Augen auf, und befeben fich lachelnd in dem Spiegel Det freundlichen Bellen, die Baume geben ihr freiflatterndes Lodenfviel hin dem haartraufelnden Bephyr; die Krauter, die Rnospen und die Bluthenfelche eiten wie Rammermadchen mit ibrem parfum und eau de mille fleurs betbei, und die bethauten Blatter und Grafer legen ibre Thauverlen und ibr Jumelenmaffer um ben Sals und um ben Bufen bet foonen Ratur, und die blauen, entfeffelten Strome faufen wie, eine hochwallende Ceinture um ihre flodige Korm.

Rommt wit mir hinaus, meine freundlichen höberine nen, in den Mar gewölbten Dom: des Morgentempels, wenn die heilige hoffapelle Gottes, die fingenden Priefter des hains, aus taufend Rehlen jur anbetenden hora-

Saphir, humorift. Abenbe.

rufen! Eilt hinaus Alle, die ihr franten Gemuthes feit, in das große Erfrischungs Comptoir der Schöpfung? Reißt herab von euch die Zugpflafter des Schmerzens und legt die wunde Schmerzftelle an den tühlenden, heis lenden Odem der allgemeinen Berjungung!

Gilt hinaus Alle, die ihr taum noch athmen tonnt, die ihr in der Stid- und Rellerluft der großen Belt lebt, und trinkt mit langen, tiefen Bügen in Guch hinein den Brufttrank der Luft, den himmelabthauenden Aether !

Ihr eingeschachtelten Alle, in Cirteln, Mufeen, Runftefalen und Bereinen, eilt heraus aus ben Spannriemend und aus den Quetschformen eurer Cirtel, Rreife, in die große Menschengleiche der göttlichen Sendung und in das große Freiheits-Haus der Schöpfung:

Ober eilt mit mir hinaus in die Abendunterhaltung eines Mai-Abends, seht wie der enteilende Tag mit dem Licht-Tritt nur noch auf den Bergesspisen zu sehen ift, wie der westliche himmel seine goldenen Loden tiefe in den mildweißen horizont hereinstattern läßt; wie die Gipfel der Bäume wie Beihe-Räucher-Rerzen an den Spizen erglüben und duften, wie das Theater de Bariété der Abendwelt vor uns ausgeht; und der Compositeur dieses Theaters, die Nachtigall, ihre Weise anfängt, wie die überhandnehmende Dunkelbeit ihre Schatten-Coulissen um uns herzieht und herftellt, wie das Licht von Millionen Sternen wie ein Staubbach durch den

dichten Ronnenschleier ber Racht herabstäubt; eilt mit mir hinaus in einem solchen Augenblide, in dem die Schöpfung den Athem anzuhalten scheint, um das leise Klopfen des menschlichen herzens, wie ein Gebet zu vernehmen, und laßt sodann das eingesogene Gefühl zu einer reichen Perle werden in eurer geöffneten herzensmuschel.

Ja der Frühling gibt Allen Ales, er ist der Garten Gottes, die Idhile der Ratur, das Sorgenfrei des Dasseins, die Freiredoute der Wesen, die Kunstausstellung der Pflanzen, der Freistaat der Gefühle, die Rennbahn der Glücklichen, das Thränenkissen der Unglücklichen, der Schmollwinkel der Berliebten, die Eremittage der Denker, der Paradeplas der Dichter und das letzte Mittel der Rüßiggänger!

Man hat in neuerer Beit die Beobachtung gemacht, daß jest die Frühlinge viel talter und die Frauen viel beißer find, als früher.

Das Eine foll daher kommen, daß sich große Eismaffen vom Rordpol losgeriffen haben sollen, für das Zweite aber haben wir noch keine Muthmaßung, da wir nicht ahnen können, wo sich bei unserer frostigen Welt Feuerbrände losgeriffen haben sollen.

Bell aber ber Frühling jest talt ift, fo bringen ihn unfere Rauen mit in bie heiße Luft ber Balle und Gefellschaften. Buweilen hat eine folche Bame alle, vier Jahreszeiten beifammen, ben Frühling auf bem Ropfe, den Sommer in den Augen, den herbst auf den Wangen und den Winter im Tausschein. Sie haben so viel Blumen in den Haaren, daß man fast die Blume "Frauenhaar" selbst gar nicht sieht, und man muß gestehen, daß sie den Frühling bei den Haaren herbeiziehen. Aber die Frauen sind sehr unzufrieden mit der Ratur, sie hat ihnen noch viel zu wenig Blumen hervorgebracht, sie müssen noch "Phantasie-Blumen" haben. Es ist ein wahres Glück für die liebe Schöpfung, daß unsere marchands do modes die Natur in einer verbesserten Auslage herausgeben.

Der Frühling hat nicht Blumen genug, sie machen Phantasie-Blumen! und wer die jetigen marchands de modes kennt, wird nicht zweiseln, daß ihre Phantasie die der Natur bei weitem überslügelt. Unsere Damen steden diese zweite verbesserte Natur triumphirend auf, und manche hat so viel Phantasie auf dem Kopse, daß sie selbst nur wie eine Titelvignette zu einem Phantasiesstud erscheint. Noch schlimmere Natur und Frühlingswerbesserer als unsere marchands de modes sind die Frühlingsdichter, die, wie die Schwalben, den ganzen Winter im Sumpse liegen und mit dem Frühlinge heranzügen. Man lese nur bei jedem neuen Frühlinge unsere Beitschriften, und man wird gestehen, daß der gute Frühling viel zu thun hat, so viel srische schone Blätter hervorzubringen, als Plätter durch ihn auf eine traurige

Beife ausgebort werben. Den gangen Binter über liegt ein folder Frühlings-Phantafteblumen Boet auf ber Lauer und ftellt fich die Gerufte zusammen, durch welche er sodann feine Frühlingsbauten vollenden will.

Ginige folche Gerufte liegen mir ordentlich bor ben Eugen, fo 3. B.

"Gerufte ju einer Frühlings-Sulbigung."

|         |   |               |   |             | Traum,      |
|---------|---|---------------|---|-------------|-------------|
|         | - |               |   |             |             |
|         |   |               |   |             | halbe,      |
|         |   |               |   |             | · Saum,     |
|         |   |               |   | <del></del> | Schwalbe.   |
| _       |   |               |   |             | lind,       |
|         |   |               |   |             | gewoben.    |
|         |   |               |   |             | find,       |
| -       |   |               |   |             | geschnoben. |
|         |   |               | ٠ |             | Eis,        |
| <u></u> |   |               |   |             | glühen,     |
|         |   |               |   |             | weiß,       |
| _       |   | _             |   |             | blühen.     |
| _       |   |               |   | <del></del> | D! -        |
|         |   | _             |   |             | Wonne,      |
|         |   | <del></del> : | • | _           | fo,         |
|         |   | _             |   | _           | Sonne!      |
|         |   |               |   |             |             |

# Dber Gerufte ju einem Sonette.

| .,,2Mat  | : menedan : men       | ne - Manua         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|----------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| ·        | <u>es</u>             | 9.1. <u>44</u> - 1 | freuen,                                 |
| <u> </u> | 197 <del></del> 197 ) | · · · · ·          | geftoffen,                              |
| · ·      |                       | <u></u> .          | umgoffen,                               |
| _        |                       |                    | Maien,                                  |
|          | <del></del> .         |                    | neuen,                                  |
|          | · <u> </u>            |                    | genoffen,                               |
|          | <u> </u>              | ·                  | entschloffe                             |
|          |                       |                    | zweien.                                 |
|          |                       |                    | geboren,                                |
|          | <del></del>           |                    | Beiland,                                |
|          |                       |                    | horen,                                  |
|          | <del></del>           |                    | Eiland,                                 |
|          | -                     | ·                  | geschworei                              |
| <u>.</u> |                       |                    | Mailand.                                |

Ift nun der Frühling da, werden die Gerüfte schnausgeschlagen, Jamben, Trochaen und Daktplen werd durch rhythmisches Seegras zusammengekittet, das Gerüdarum herumgeschlagen und die neugebornen, frisch Frühlings-Bastetchen sind fertig, so murbe, daß sie eine im Munde zergehen. Ich glaube auch fest, daß t Frühling diese Gedichte als Molkenkur gebraucht, un daß sie bei ihm die Schafgarben und die Saueramps heraustreiben. Ich will auch aus Mitleid mit ihm de

erften Theil meines ff befchließen, ben ich mit bem Fruhling anfing, weil ich zu viel Chrfurcht vor ben Franen habe, um mit ihnen anzusangen, ich will mit ihnen enden, damit man sagen tonne:

"Ende gut, Alles gut."

#### 3 weite Abtheilung.

# Frauen.

Die Frauen sind die Soglädenden Snadenbriese der Schöpfung an die Männerwelt. Die Berheiratheten sind schon an ihre Bestimmung gebracht, die Ledigen haben noch Teine Abresse, und die, welche gar nicht heirathen, das sind die unbestellbaren Briese, die auf der Post liegen bleiben. Die Chemanner zahlen das Postporto oft. sehr theuer. Aber es macht uns Männern sehr wenig Chre, daß wir mehr auf die Kalligraphie der Briese sehen, d. h. ob sie schon e Züge haben, als auf den Sinn und den reellen Werth derselben. In dieser hinsicht stehen wir Männer wieder tief unter dem weib-lichen Geschlechte.

Der gebildetfte Mann liebt in dem Frauenzimmer nur die Form, das Frauenzimmer liebt aber an ben

Mannern ben Behalt, den Berth, den Charakter, ben Geift, den Grad der Achtung; den fie im Leben genießen, und nicht bloß die Form.

Es gibt zwar eine Form, ber fie vorzüglich zugethan find, die Uniform; man wurde ihnen aber Unrecht thun, wenn man spöttischer Beise sagen wollte, fie lieben das Bort-Epé oder die Ausschläge; fie lieben den Muth, den heroismus und den Gedanken von Schut, weil sie ganz richtig wissen, daß der wahre Muth nur bei Biederkeit, bei hohem Charakter und bei einer freien und ungeschwächten Seele wohnt. Sie lieben den, der kühn sein herzblut für das Baterland hergibt, weil sie glauben, dasselbe herz warbe auch sein Blut für seine Liebe hergeben.

Das liebe, schöne Geschlecht ift oft sehr verkannt worden, und warum? weil wir Manner die Sittenbuchlein und Ersahrungsregeln schreiben und nicht die Frauen. Bir schreiben über fie, was und eben einfallt, und da man viel pikanter sein kann, wenn man Schwächen enthüllt, als wenn man fie verhüllt, so haben wir bloß die Schattenseiten des weiblichen herzens hervorgehoben. Benn einmal aber die Frauenzimmer alle zu schreiben anfingen, wofür und übrigens der liebe herrgott behüten möge, da würden wir Manner bald um unfer Bischen Borzug kommen, welches wir nach dem "car tel est notre plaisir" und selbst beilegen.

2 Seiber aber figen Frauen, Die bas Diefenroß be-Beinen, auf bemfelben auch wie auf bem Reitvferbe nur ein feitig. 36 mag aber ben Begafus als Bamenpferd nicht feben. 3ch will biermit nicht fagen, bag ein Prauenzimmer nicht auch bie und ba in ben Stunden ber Dufe ben gefälligen Dufen einen freundlichen Sonnenblid ablaufden burfe. Warum follte bas meibliche Gefdlecht ben fußen Befuch ber Dufe nicht empfangen Dürfen? 3ch fann nur einzig und allein bas fogenannte Buchertochen ber Frauen nicht leiben, und ihr beifabfieden ber Schriftftellerei. Bir Manner, wenn wir fchriftstellern, fo marten wir, bis wir einen berglich gunfligen Blid von unferer Barnaf. Dame betommen; Die Schaftstellerinnen aber überlaufen den Barnag. Sie muffen alle Tage ein Baar Bogen fieden oder braten. Das Schriftstellern ift bei vielen Frauen bloß eine verfeblte Bublucht; benn die Rebern gieren fie nur auf bem Ropfe, aber nicht in ber Sand. Es ift auch ein großer Unterschied in der Art und Beife, wie die Frauen die Schriften der Manner lefen, und ber, wie wir Mannet ein Buch von einem Frauenzimmer lefen.

Die Frauenzimmer betrachten das Buch als Staturpaß des Autors, fie wollen aus dem Buche gleich Alles berausfinden, was den Berfaffer betrifft, ob er klein ober schlant, bid oder bunn, schwarz oder blond ift, ob et liebt, ob er gerne Kaffee trigtt u. s. w. Wenn wir

aber ein Buch bon einem Fragenzimmer lefen, fo benten wir gar nichts dabei, ale bochftene: "bas ift gar nicht übel gestridt." Die Frauen fcreiben, wie fie reben, mit aller möglicher Bequemlichkeit und Ausführlichleit. Gie foreiben einen Roman in drei biden Banden, im erften erfahrt ber Lefer: Anton und Sophie haben fich gefeben, im zweiten : Anton und Sophie baben fich geliebt, und im dritten: Anton und Sophie haben fich geheirathet. 3d tenne Schriftftellerinnen \*), die, weun fie ergablen wollen: Louise trant ein Glas Baffer. Diefes ungefahr in folgenden Borten ausdruden : "Borch! bort, wo im buftern Schatten ber finftern Buchen ber bemoofete Welfen fein Saupt in das Bezweige hullt, riefelt ein munteres Bachlein durch ichautelndes Schilf. Am Ufer, auf Blumen bingefredt, rubte Louise, schmachtend in drudender bige der glühenden Strablen der brennenden Sonne. Unfern ftand Robert und lauschte ben Luften, die blubenbe Bluthen auf Louisens mallendes Leben berabschutteten; da hob Louise den sehnenden Blid, in welchen die tiefere Sehnsucht nach des Baches fprudeinder Labung hochaufleuchtete, ju ihm und lispelte leife errothend: "Robert, bring' mir ein Glas Baffer!" - Die meiften Schriftftellerinnen ichreiben ihre Romane in Briefen, weil fie fich da immer felbst mit schreiben laffen, und gemobnlich bangt noch ein Raman als Bofffceiptum baran.

<sup>\*) 3.</sup> B. Sj. Frau von Chejp.

Bagner, Oken, Walter und alle Anhänger der Identitäts-Philosophie ftellen das Beib niedrig, allein Schiller, Goethe, Humboldt u. s. w. geben ihnen die Rechte jurus, welche der herzlose Berstand ihnen rauben will. Die Philosophen haben sogar schon Untersuchungen geschrieben, ob die Frauenzimmer wirklich zu dem Menschengeschlechte gehören. Allein was haben unsere Philosophen nicht gehören. Allein was haben unsere Philosophen nicht gehören, ob sie selbst zum Menschengeschlechte gehören, und ob nicht bei ihnen der Mensch aufhört, wo der Philosoph anfängt.

Andere Schriftseller erheben die Frauenzimmer weit über die Manner. Boccaccio erhebt fie zu den Engeln. Plutarch fagt, sie können sich schwerer berauschen, Agrippa fagt, sie können länger schwimmen; diese Erfahrung bestätigt sich täglich, sie schwimmen länger als die Männer gegen — den Strom. Plinius erzählt, sie werden weniger von den Löwen angefallen. Leider sind wenige Löwen unter unseren Jünglingen, wir können also diese Bahrheit nicht ergründen.

Die Geschichte der Achtung, welche die Frauen von jeher genoffen, gleicht einem Schichtengebirge, aus beffen verschütteten Lagen und Anschwemmungen, durch Beit und Bölterumwälzung, man seinen Charatter ertennt.

In den altern Beiten ift der Charafter ber Frauen wenig hervorgetreten, fie ftanden nicht als fittiche

Grazien, als Bildnerinnen des Schönen im Leben da; Staatsverfaffung und Erziehung wiefen ihnen eine rohe Stellung an.

Die Griechen haben ihnen gefröhnt, abet fie nicht geachtet. Homer's Frauen find groß, edel, aber höchst einfältig. Die griechischen Tragödien geben ihnen eine heroische Gestaltung, eine resignirende Tugend, aber die Blume der weiblichen Grazie erblühte ihrer Muse nicht, ihre Frauen sind dustlose Rosen, marmorne Gestalten, talt ohne Seele. Mit den Römern begann die edlere Stellung der Frauen und ihr Eintritt in das gesellige Leben. Aber es war doch eine prosane Berehrung, eine Gnadensache, und manche crlaubte Genüsse waren ihnen untersagt. Benige Frauen aber wissen es, daß es einer der vielen Segen des Christenthums ist, welcher den schonen Morgen auch über das weibliche Seschlecht heraufführte.

Mit dem Christianismus begann das Reich der allwaltenden Liebe, der Sieg des allgemeinen Menschenrechtes. Jedes Frauenzimmer wurde auch als eine Erlösete angesehen, und ftand in geistiger und heiliger Beziehung mit der Unendlichkeit.

Eben so viele Martyrerinnen errangen mit der Balme ber Religion die hohe Burdigung des ganzen Geschlechtes und die Berehrung der Mutter Gottes warf einen Lichtund Gnadenstrahl auf alle Beiblichkeit zurud. Späterhin tam die goldene Beit der Frauen, die Zeit des Ritterthums, der Chevalerie, diese Zeit war eine Zeit des Taumels, die Frauen wurden abgöttisch verehrt, Ritter und Sänger, Leier und Schwert, Kronen und Schäferstäbe waren nur dem Tempel der Galanterie geweiht. Man möchte diese ganze Epoche einen großen Liebesseuszer nennen, von Provençalen und Troubadour's an den süßen Klang der Saiten geknüpft. Rach tiesem Champagner-Rausch tam die französische Küche; die Galanterie, mit den seinsten Sinnlichteitsgewürzen gewürzt, brach aus Frankreich über Deutschland und das übrige Europa ein. Der allgemeine Ton wurde frivol und coquett, die die Ramen einer Du Deffand, einer Sevigné, einer L'espinasse der schönen Literatur und dem Tone eine seine feinere, geistigere Richtung gaben.

Mit dem jungen Lichte der deutschen Literatur begann auch der schönere Morgen der deutschen Frauen; denn Schulen bilden nur die Männer, die Dichter aber bilden die Frauen. Der deutsche Bar fing endlich an, nach den Tönen der Liebe in edlerer Bedeutung des Wortes zu tanzen, den zarten weiblichen Anmuth den Sieg über die wilde und rohe Kraft der Männer einzuräumen, und in die angenehme Dienst- und Binsbarkeit der Frauen sich begeben; benn

Bas mar' das Leben immer, Boll offine Frauenzimmer?

Ein himmel ohne Blan, Ein Morgen obne Thau. Gin Garten ohne Duft, : Gin Athem obne Luft. Gin Aermel obn' Giaot. Gin Stuper obn' Jabot, Gin Dabden ohne berg. Gin Dafein ohne Schers, Gin Rachtftud ohne Licht, Ein Bechfel ohne Gicht. Ein Felbjug ohne Felb, Gin Freier ohne Gelb, Beboch, mo fie finb, fe. Da fehlt bie Conne nie, Da herricht bes Geine Magie. Barmonie, Boefie. Sommetrie,

Benn auch nicht immer Orthographie!

Bir Manner machen uns über das Uebergewicht, welches die Frauen über uns haben, gerne luftig, aber es ift nicht jeder frei, der seiner Fesseln spottet. In jeder Gemüths-, Empsindungs- und herzenssache steht das Frauenzimmer um einige Stusen höher auf der reizenden Schicklichkeitsleiter. Die Frauenzimmer haben mehr Schwächen, die Manner Gebrechen; bie Frauenlissimmer haben mehr Untugenden, die Manner mehr Laster; die Frauenzimmer verwunden mehr mit der Junge, aber sie verbinden die Bunden mits dem herzen, und heilen sie mit den Augen; der Rann hingegen verwundet nicht, er zerwalmt und geht von dannen. Ran

betrachte die Liebe des Frauenzimmers und die des Rannes. Sie verhalten fich zusammen wie Morgenroth ju Kornmehl. Das Madchen ift gang Liebe, Die gange Befenheit eriftirt ihr nur in Beziehung auf ihre Liebe. Aurora und hesper sprechen ihr nur von ihrer Liebe, all' ihr Thun, Streben, Wirten und Tretben bewegt fich nur um ben Gegenstand ihrer Liebe. Der Mann aber liebt nur fo "unter andern"; er fteht des Morgens auf, geht an fein Geschäft, fpeift Mittag, trintt Raffee, reitet pazieren, geht auf's Comptoir, endlich schaut er auf die Uhr, ob er schon lieben foll, nein, fagt er: ich hab' noch eine halbe Stunde Beit, ich fange erft um 8/4 auf 4 an ju lieben. An hoben Fest- und Reiertagen legt er eine balbe Stunde Liebe ju. Selbft in der Mittheilung der Liebe zeigt es fich, daß das weibliche Gefchlecht liebt, das mannliche aber bloß fo gnadig ift, fich lieben zu laffen. Das Mabchen fucht eine Bertraute, um ihr ju fagen, wie fle liebt; ber Mann fucht einen Bertrauten, um ihm ju ergablen, wie er geliebt wird. In der Che fucht bas Mabden ibre erfte Liebe. Der Mann fucht gemobnlich eine Rrau ale feine lette Ciebe; wenn er fon genug geliebt bat, fo fcbließt er feine Rechnung burch eine Che. Die Manner machen es mit dem Beirathen wie die Weintrinker, fie versuchen erft alle Sorten, bann fagen fie: "Run aber bleib' ich fcon bei bem Chateau Margant:" Delhalb find unfere Chen auch fo farblos wie ein angelaufenes Doppelfeufter, und wir haben viererlei Frauen;

Beiber, Gattinnen, Frauen und Gemahlinnen.

Man nimmt das Beib, man beirathet eine Gattin, man freit eine Frau und man vermählt fich mit der Gemablin. Man ift gludlich mit bem Beibe, aufrieden mit der Gattin, man lebt fo fo mit der Frau, und arrangirt fich mit der Gemab. lin; man wird geliebt von dem Beibe, gut bebandelt von ber Gattin, eftimirt von der grau und geduldet von der Gemablin, Man macht einen Leib und eine Geele mit bem Beibe, ein Baar mit ber Gattin, eine Familie mit ber Frau, und ein Saus mit der Gemablin. ber Dann frant ift, fo ift feine gartlichfte Bflegerin bas Beib, Theilnehmerin die Gattin, nabe gebt es der Frau, und nach feinem Befinden erfundigt fich die Gemablin; ftirbt der Mann, fo ift untröftlich das Beib, es trquert bie Gattin, in einem Jahre beirathet die Frau, und in feche Bochen die Gemablin. Denn mit den Bittwen if es eine gang eigene Sache: fie gleichen dem grunen, frifchen bolge, je mehr fie auf ber einen Seite brennen. befto mehr weinen fie auf ber andern Seite. Ber

Bittwen freien will, darf die Geister nicht fürchten; benn kaum haben fie den zweiten Mann, so citiren fie alle Augenblicke den Geist des ersten aus dem Grabe; fie haben dann gewöhnlich zwei Männer, einen todten und einen lebenden, der Todte möchte aber für sein Leben nicht wieder lebendig werden. Benn eine solche Bittwe zu dem Manne sagt: mein Schap! so muß ihn ein Keiner Zweifel anwandeln, ob sie nicht jeden Schap in die Erde vergräbt.

Die Bittwen lefen in dem Buche der Liebe oft noch eifriger fort, als die Mädchen; den Mann, den fie hatten, betrachten fie als Einlegezeichen, um zu wiffen, wo fie in dem Buche geblieben find, das Einlegezeichen ift fort, und fie lefen weiter.

" Jedoch find alle diese kleinen Schwächen des weiblichen Geschlechtes nur Erhöhungsmittel seiner Liebenswurdigkeit, sowie kleine Wolkchen das heitere Blau des Simmels erhöhen und feine Rarheit anschaulicher machen.

Die vier Genien, die gemeinschaftlich die Bundeslade bes weiblichen Lebens heiligen und überflügeln, heißen:

Schonheit, Anmuth, Gefühl und Befchmad.

Die Schönheit aber verhalt sich zur Anmuth, wie ein Schlüssel zu einem Dietrich, die Schönheit erschließt ein herz, die Anmuth erschließt alle herzen, sie ift ein passe-partout zu allen Seclen. In hinsicht des Saphir, humorift. Abende.

Geschmades find fie die competenteften Richterinnen über Alles, was Anstand, Grazie, Lieblichkeit, Symmetrie und harmonie betrifft, über Alles, was schicklich und zuperläffig, was angenehm und wohlgefällig ift.

Nur in Beziehung ihrer gegenseitigen Schönheit haben fie tein Urtheil. 3wei ausgezeichnet schöne Frauenzimmer werden sich nie lieben, nie anertennen, daß die andere schön ift. Es geht ihnen wie den römischen Zeichendeutern, alle Belt glaubte ihre Bunder, nur sie selbst machten sie sich wechselsweise ftreitig.

In hinficht des Gefühls find fie die fugen Gefandtinnen der troftreichen Göttet. Liebe und Freundschaft haben teinen ichonern Tempel als bas weibliche Berg; Die Tugend und die Unschuld teine geheiligteren Karben als bas Morgenroth ber Frauen : Bangen, das Mitleid und der Troft hat teine fugern Tone ale die Rofenglode eines weiblichen Mundes; ber Schmerz und ber Jammer haben teine lindernde Troftung als die Gugigteit weiblicher Thranen; bas Leidensbaupt des Dulbers bat fein fanfteres Lager ale bas Berg bes Beibes, und ber vermaif'te, verwittmete Solitar = Menfch hat teine fußere Einfaffung, ale die Silberfpangen weiblicher Arme. Leider aber artet Diefes Gefühl oft in Rrantelei aus. feitbem irgend ein guter Beiberdoctor die Rerven erfunben hat. Wenn ich beirathen wurde, wurde meine erfte Frage fein: "bat fie Rerven? Bas fur Rerven? Bie

viel Rerven?" Bie oft heirathet man nichts als ein Rervenspstem mit zweitausend Thalern Einkunften. Die Einkunfte geben sogleich als Auskunfte für die marchande de modes bavon, das Nervenspstem fällt in Ohnmacht, wo bleibt dann das Befen, das man geheirathet hat?

Auch an Berstande sind die Frauen uns überlegen, benn nie liebt ein Frauenzimmer einen dummen Mann, oft aber liebt der Mann die dummsten Frauenzimmer. Es ist nur Schade, daß der Berstand der Frauenzimmer auch oft in Ohnmacht fällt und Krämpfe bekommt, wie sie felbst.

Gine Haupttugend der Damen, die eben so wohl aus ihrem Berstande, als aus ihrer Sanstmuth entspringt, ist die Geduld, die ihnen in allen Fällen des menschlichen Lebens eigen ist; um diese schöne Tugend aber nicht gar zu lange auf eine peinliche Probe zu setzen, will ich meine Bariationen auf ein Thema beenden, welches, wie sein Gegenstand, zu hinreißend ift, um sich leicht davon trennen zu können.

### Dritte Vorlesung.

# Das ABC : Budlein und bie Sageftolgen bor bem jungften Gericht.

Das' jungfte Bericht, meine freundlichen Borer und Sorerinnen, ift nicht etwa ein Gericht, bei dem die jungften Richtet figen, bas mare ein großes Unglud für unfere armen Seelen; benn junge Referenten, junge Richter und junge Rheinweine geben gerne ins Blut. Die gang jungen Briefter ber Juftig wollen ber Berechtigfeit nicht bloß huldigen, sondern opfern, fo wie junge Rrieger weniger Bardon geben, ale ergraute Belden. Ueberhaupt find die Manner wie Rheinweine, in der Jugend berbe, und im Alter milde; die Frauen aber find wie achter Ofner, in ber Jugend milbe, und werden im Alter herber; fo bag, wenn Damen beisammen figen, um zu richten, nicht sowohl um bingurichten, als um auszurichten, da fürchte ich immer bas altefte Bericht mehr, ale bas jungfte Bericht. - Bir marten noch immer auf das jungfte Bericht; mas mar aber unser alteftes Bericht? Unfer alteftes Bericht mar bas Gericht Linfen, bei dem fogleich der erfte Erbfolge - und Erftgeburte : Prozeg vorging.

Das jungfte Gericht aber wird nichts fein, ale eine Rritit über Leben und Sein in dem erften Blatte : post mortem. Benn die Cortine ber Beit herunterfallen mirb über Belt und Leben, bann werden die, fo bier ichlecht ibre Rollen spielten, liegen bleiben, die aber fo gut und gottgefällig fpielten, die werden herausgerufen werden aus eihrem Grabe, und ein himmlisches Bravo wird ihnen ertonen. Ueber die aber, fo ihre Rolle verborben. wird ein ichwerer Broceg ergeben. Diefe Broceffe aber werden fich von unfern Broceffen mertlich unterscheiden: benn ba das jungfte Bericht alle Barteien an einem Tage anhört und alles an einem Tage entscheibet, nämlich am junften Tage, fo werden weder Termine noch Recurfe, noch Revisionen ftattfinden, und die Abvocaten werden beim jungften Bericht gar nichts verdienen.

An einem der letten Tage, an welchem ich gerade Gelegenheit hatte, über die coquette Dame Gerechtigkeit, die mit Allen coquettirt, aber selten eine reelle Gunst gewährt, nachzudenken, wirkte dieser Gedanke noch im Schlase fort, schwere Träume hatten mich in ihre drückende haft genommen, und gegen Worgen gestalteten sich die Bilder geregelter und logischer. Ein großer Posaunenftoß spaltete die Wand meines Zimmers, ein Richter des jüngsten Gerichts trat durch diese Spaltung ein, ergriff meine Hand und sprach:

"Steh' auf, fleibe Dich an und folge mir, Du

follft Beuge fein, wie ich zu Gerichte geben will mit ben Tobten!"

Bergebens erwiderte ich: "Bohlgeborner herr Richter, ich bin ja erst von einem Gerichte gekommen, ich bin auch gar nicht neugierig." — Meine Einwendungen fruchteten nichts; ich mußte mit. In einem Ru war ich meinem Orte entruckt, wir machten eine kleine Reise durch die Luft und gelangten in einer großen Bibliothek wieder zu Boden. Ein paar Mal hunderttausend Bande stanten rings herum in großen Schränken, und mehrere tausend handschriften lagen am Boden.

"hier," fagte mein jungfter Gerichterichter, "hier will ich eine kleine heerschau halten über die Seelen der taufend und taufend Abgeschiedenen, die hier in ihrer großen Familiengruft: "Bibliothet" genannt, eingefargt find."

Er feste fich in die Mitte des Zimmers, ich mich zu feinen Fugen, und er begann mit durchdringender, ungeheurer Stimme die Worte auszurufen:

"Bu Bericht, ihr Beifter alle!"

. .

Ein furchtbares Rlappern ging durch alle Schrante; wie im Fieberfroste schlugen die Bucher an einander und die Einbande alle knifterten schwer feufzend auf -

Rach einer Paufe fprach der Richter wieder :

"Ihr Bucher alle, aller Sprachen, aller Rationen und aller Fächer, gebt Jebem bas Seine jurud. Alle

geftohlenen Einfälle, alle erborgten Gedanken, alle den Alten ab. und nachgeschriebenen Spfteme, alle umgemodelte Entdedungen, turz Ales, was ihr den Frühern entlehnt und nachgestaltet habt, liefert aus und gebet zurud an die ersten rechtmäßigen Besiger."

Da begam eine große Gahrung unter ben viermals hunderttaufend Banden.

Die Bucher alle liefen beulend und gabneflappernd Durcheinander, binüber und berüber mar es ein Abtragen und Abliefern; gange Schrante liefen in andere Sale und legten fich andern Schränfen ju Rugen. - Große Rolianten und bide Quartanten fcblepten fich mubfelig ju alten Bandecten binauf, und tehrten bunn und fcmalleibig wie melancholische Forellen gurud. ungabligen Buchern gogen gange Seiten und Rapitel mit Dobel und Sauerath aus, und gange Gufteme wanderten aus den neueften philosophischen Berten mit geschnürtem Bunbel in gang alte, taum leferliche Bucher über. Es mar ein garmen und Tofen, ein Seufgen, Beinen und Schinchzen, und faft alle viermal bunberttaufend Bante jogen handeringend bin und ber. Rur ein tleines unanfehnliches Buchlein blieb gang rubig in feinem Bintel fteben und fab ber allgemeinen Buchermanderung phlegmatifch ju. Es war das ABC Buchlein. Babrend ringe berum Alles in größter Bermirrung, im größten Tumulte mar, fand es ruhig, unbefangen, im Bewußtfein feiner einfachen Burbe ba.

Unter ben 400,000 Banben aber gingen verschiedene Scenen vor. Große Brachtausgaben und gefammelte Schriften der neuern und neueften Dichter fehrten als reines, weißes . Bapier in ihren Schrant jurud. andern Berten blieb nur bie und ba eine Beile, jumei-Ien nur ein Wort fteben, welches wirklich vom Berfaffer mar, und inzwischen lagen die leeren Blatter wie große Schneefelber; die meiften Bucher aber brachten nichts gurud ale ben Titel und ben Drudort, Die fie mirklich felbst berfaßt hatten. Dit ben alten Rlaffitern gab es große Spectatel. Ginem einzigen griechischen ober romis fchen Rlaffiter brachten nun ploblich 10,000 Deutsche, Englander, Frangofen, Italiener u. f. w. diefelben geftohlenen Sachen jurud; aber in welchem Buftanbe? gewendet, gerftudelt, übernaht, ichongefarbt, plattirt, gufammengeschweißt und taufendfach verunstaltet. Bergebens fcrieen die Rlaffiter: "Mein Gott, das ertenne ich nicht wieder, das ift nicht von mir!" Die gehntaufend Banbe mußten nun den Gedanten in feiner urfprunglichen Form herstellen, damit ihn die Rlaffiter ale Gigenthum wieder annahmen.

Buweilen lief ein Buch zu einem andern Buche und brachte ihm eine Idee, die es ihm gestohlen. "Ach," sagte das Buch verzweifelnd, "ich habe es ja selbst von dem

und dem Buche gestohlen!" Es trug die Idee zu bem und- dem Buche hin; "ach," fagte auch dieses Buch, "ich hab's ja auch nur von dem und dem Buche gestohlen," und fo machte oft ein Gedanke, ein Einfall, ein Ausdrud die Banderung durch hundert Bücher, bis er zu seinem rechtmäßigen Besitzer kam.

Große Auftritte gab es mit den Uebersetern und Bearbeitern. Diesen blieb auch nicht einmal der Titel übrig, und sie durften sich gar nicht mehr in die Schränke hineinstellen. Andere Ueberseter lagen sich mit dem Originale in den Haaren. 3. B. Horaz mit Dr. Rürnberger und Shakespeare mit dem Gothaer Meyer. "Das bin ich nicht," rief das Original. "Freilich sind Sie es," riefen die Ueberseter, "das mussen wir bester wissen!"

Soraz wehrte fich mit Sanden und Füßen; allein er mußte endlich doch die Nürnbergersche Uebersetung als sein Eigenthum einsteden. Der arme Shatespeare gerieth sehr in die Alemme, auf der einen Seite die Meyerssche Uebersetung und auf der andern Tiet's dramaturgische Ansichten, die fich ihm mit Gewalt aufdringen wollten. Shatespeare tief in Berzweiflung aus:

"D das find meine Worte nicht, und das find meine Gedanten nicht!" Sie hingen fich aber wie Rletten an ihn und schrieen: "da haft du bein Eigenthum!" Shakespeare lief durch alle Sale ber Bibliothet, Meyer und Tiet immer hinterdrein; endlich rettete er fich durch einen Geniestreich, er schob die Meyerschen Uebersetzungen geschickt den Tietschen Ansichten in die Arme, sie hielten sich beide für acht, und weinten deutsche Thränen aus dem Elbstorenz mit Englischbitter aus der Themse. Aber dem guten Shatespeare sollte es noch schlimmer ergehen.

Friedrich Förster aus Berlin tam auch mit einer Be-, Ber- und Ber-arbeitung von "Richard dem Dritten", "Julius Casar", "List und Liebe", und sagte auf berlinisch-englisch: My dear Shakespeare, ich bringe Sie your Works hiermit zurud." Der gute Shakespeare bekam Krämpse, wollte entstiehen und rief in seiner Angst:

"A horse, a horse, a whole kingdom for' a horse!" Bergebens, dem guten Shafespeare wurden auch noch die Förfterschen Bearbeitungen als sein Eigenthum beigebracht.

Biel drolliger als mit den Büchern ging es mit den Componiften. Die Partituren der neuesten und altesten Componisten lagen aufgeschichtet, und der Richter des jüngsten Gerichts, welcher voraussah, daß in den neuern Operncompositionen der größte Theil fremdes Eigenthum ift, mahlte den kurzern Beg, schwang seinen Stab und rief:

"Aus allen neuern Compositionen foll bloß das

wirklich Reue herausfahren, bas Alte, von gediegenen Meistern gestohlene, so wie alle Reminiscenzen hingegen sollen brinnen bleiben."

Da loderten fich die aufgeschichteten Partituren allmählich auf, nur die Opern von Mozart, Beethoven, Binter, Salieri, Gretry, Dalairac, Generali und Cimarosa blieben ruhig liegen.

Aber aus unseren neueren, neuesten und besonders aus den allerneuesten Compositionen suhren nur hie und da einige Dissonanzen, oder einige leere larmende Bockbeutel, die scheußliches Ohrensausen erregten, aus. Als man diese Partituren nacher besah, fand sich nichts in ihnen als ein Quodlibet aus allen klassischen Compositionen, und zwischen ihnen Lücken, wo der Kitt des neuen Compositeurs zu sehen war. Rossinis 43 Opern lagen als eben so viele gleichgestaltige Facsimile, die sich durch einander selbst bestehlen, da. Der Richter des jüngsten Gerichts öffnete die Fenster, damit die wirklichen eigenen Compositionen unserer neueren Compositeure hinaussahren könnten, und nach und nach wurde es ruhig.

Die viermalhunderttausend Bande waren ungefahr auf eine kleine Compagnie zusammengeschmolzen. Die bidften und feistesten Bande fanden schmächtig und abgemagert ba, und die ehemaligen Einbande schlotterten ihnen wie Schlafrode nach einer Abzehrungekrankheit, um den Leib. Rur das ABC. Buchlein ftand ruhig in unveranderter Geftalt ba.

Ich felbst hatte schon gleich beim Eintreten, in richtiger Ahnung bes Gerichts, meine eigenen Schriften heimlich weggenommen und in die Tasche gesteckt. Mit Bittern griff ich jest nach ihnen, allein wer schildert mein Entsehen, als ich sie nicht mehr da fand; weiß der liebe Gott, wo sie hinkamen.

Der Richter aber fprach mit ernfter Stimme:

"Roch ift das Gericht nicht zu Ende, ihr wenigen übrig gebliebenen, und du ABC-Büchlein, berbei zur letten Richtung, zum letten Durchgang durch limbos parentum et infantum."

Da ftellten sich die noch übrig gebliebenen Buchet zur Rechten, und das ABC-Büchlein zur Linken bes Richters, und der Richter sprach: "Bas hast du gewirkt, ABC-Büchlein, und warum bift du allein nur bestanden in der großen, schweren und letten Prüfung?"

Da antwortete das ABC. Buchlein bescheiden, aber mit dem edlen Bewußtsein feiner Burde:

"Beil ich auf zwei Seiten in mir vereine alles Biffen und alles bas, was in biefen Extraften ber viermalhunderttaufend Bande noch geschrieben ift."

Da fprach ber Richter: "Bohlan ihr übrig Gebliebenen, heran zum Rampfe mit dem ABC-Buchlein!" Da tamen zuent die Reste der Theologischen Schriften des Ciceto, Augustinus, Clemens, Eusebius, Betrus Abalardus, und alle die tabalistischen und rabbinischen Spissindigkeiten, und stellten sich dem ABC-Bücklein stolz gegenüber.

Das ABC Buchlein aber fagte: "Alles was in euch fteht, lehre ich den Kindern, wenn fie anfangen zu-fammen zu buchstabiren, nämlich:

"Die Furcht Got-tes ift al.ler Din.ge End' und An.fang."

Da winkte der Richter, die theologischen Ueberrefte verschwanden alle, und das ABC. Büchlein nahm ruhig eine Brise Tabat.

Da rudte das zusammengeschmolzene häuslein der Philosophen heran: Plato, Sokrates, Thales, Pythagoras, Bias, Baco, Lode, Descartes, Spinoza, Leibnip, Kant, Wolf, Schelling, Fichte, hegelu. s. w., und sahen das ABC-Büchlein scholastisch-steptisch an. Aber das ABC-Büchlein sagte: Alles was in euch steht, lehre ich den Kindern, wenn sie ansangen zusammen zu buchstabiren:

"Renene bich felbft."

Der Richter winkte, die philosophischen Ueberrefte verschwanden, das ABC-Büchlein nahm eine Brife Tabat und das Säuflein der Rechtsgelehrten zog mit klingendem Spiel heran.

Cujaccius und hugo Grotines, Coccejus, Schurzfleisch u. a. m., das römische Recht und das kanonische Recht, das gemeine Recht, das longobardische Lehnrecht und die drei C: Constitutio Criminalis Carolina, traten dem ABC-Büchlein rabulistisch entgegen; allein das ABC-Büchlein sprach: Alles, was in euch steht, lehre ich den Kindern, wenn sie anfangen zussammen zu buchstabiren:

"Thuse Recht, fcheuse Riesmand."

Der Richter winkte, die Rechtsgelehrten alle verschwanden und das ABC-Büchlein nahm ruhig eine Brise Tabak. Da kamen die medicinischen herren alle, von Galenus und hippokrates die zu den hosmöopathen, die Richts mit noch weniger als Richtskuriren, und forderten das ABC-Büchlein heraus. Dieses aber sagte: Alles, was in euch steht, lehre ich den Kindern, wenn sie ansangen zusammen zu buchkabiren:

"Für den Tod ift kein Kraut gewachsen." Der Richter winkte, die Mediciner verschwanden, das ABC-Büchlein nahm eine kleine homöopathische Prife, als die pädagogischen Schriften in Massen heranzogen: Basedow, Rousseau und Bestalozzi. Allein das ABC-Büchlein sagte: Das Alles lehre ich den Kindern, wenn sie anfangen, zusammen zu buchstabiren, nämlich:

"Bas hanschen nicht lernt, holt hans nicht mehr ein."

Det Richter mintte, die Badagogen verschwanden, bas ABC. Buchlein nahm. eine Brife Tabat.

Da rudten die historischen Schriften an, die Universials und Spezialhistorie, allein das ABC-Büchlein sagte: Was man aus euch lernt, das lehre ich den Kindern, menn fie anfangen zusammen zu buchstabiren, nämlich:

"Friede ernährt, Unfriede verzehrt."

Der Richter winkte, die historischen Bucher versichwanden, und die politischen Schriften tamen schlau lächelnd, ihres Sieges gewiß, heran; aber das ABC-Büchlein fagte: Eure Spfteme alle leere ich den Kindern, wenn fie anfangen lesen zu lernen:

"Ein Jeder ift fich felbft der Rachfte."

Der Richter winkte, die Politiker verschwanden; da kamen die Arithmetiker alle und Algebraisten, das ABC. Büchlein aber sagte: Euer ganzes Biffen lehre ich den Kindern auswendig:

"Gin mal eine ift eine."

Der Richter winkte, die Arithmetiter verschwanden.

Da tamen die Finangspfteme alle und die Projectirer; aber das ABC. Buchlein fagte: Alle eure Speculationen lehre ich den Kindern in einem einfachen Subtractions-Erembel: "Reun von acht kann ich nicht sagen, folgs lich muß ich borgen."

Der Richter winkte, die Finanziers verschwanden. Da rudten fogar die Trummer der Rochbucher heran; allein das ABC-Büchlein sagte: Das Alles lehre ich den Kindern besser:

"Bunger ift der befte Roch."

Der Richter winkte, die Rochbucher verschwauden. Da tamen die Reisebeschreibungen, ein kleines Seft, benn der größte Theil unserer neuesten Reisebeschreiber find nichts als schlechte lebende Copirmaschinen. Da sprach das UBC-Buchtein: Alle eure Erfahrungen lehre ich den Kindern, nämlich:

"Es flog ein Ganferich über'n Rhein und tam ale Gid. Gad wieder heim!"

Der Richter winkte, die Reisebeschreibungen verschwanden. Da tamen die übrig gebliebenen Beitungen alle pausbacig beran; aber bas ABC. Buchlein fagte:

Bas man aus Cuch lernt, das lehre ich den Rindern in der Schule;

"Wer einmal gelogen febr,

Dem glaubt man nimmermehr."

Der Richter winkte und auch die Zeitungen verschwanben. Der Saal war gang leer, alle 400/m Bande waren hineingeschrumpft in das ABC-Büchlein, welches ruhig lächelnd da ftand und eine Prise Tabat nahm. Der Richter sah mich höhnisch an, ich schlug den Blid jungfräulich demuthig zu Boden. Mit klopfendem Herzen wagt' ich es, das ABC-Büchlein zu fragen: Bas ift mit meinen Borlesungen geschehen? Da antwortete das ABC-Büchlein:

"Solche Borlefungen zeige ich ben Rindern in ber Schule unter ben Biffern als Rull."

Ich erschraf so fehr, daß ich jest einen Moment der Erholung nöthig habe, bis ich zu der zweiten Salfte der Borlefung tomme.

## 3 weite Abtheilung.

"Run," fagte ber Richter bes jungften Gerichts, nachbem ich mich von meinem Schred erholt hatte, "nun will ich die Sageftolgen richten."

Ich muß gestehen, daß ich bei diesen Worten nicht ganz unbefangen blieb. "Erlauben Sie mir, herr Richter," fagte ich, "zu wie viel Jahren wird man denn so eigentlich hagestolz? Ich habe meine guten Ursachen, das wissen zu wollen, und muß Sie bitten, es in protofollarische Eröffnung zu nehmen, damit Sie nicht etwa mich selbst en passant auch mitrichten."

Der Richter lächelte und fprach:

"Früher gab es wohl ein Gefet, 3. B. in Rieder-Tachsen, wo ein Mann funfzig Jahre drei Monate und drei Tage alt fein mußte, in den Ober- und Riederrhein-Provinzen aber fünfundvierzig Jahre und sechs Monate, wenn er als Hagestolz betrachtet, das hagestolzrecht bezahlen follte."

Darauf athmete ich etwas freier und fragte weiter: "Sind Sie, herr Richter, verheirathet?"

"Rein," antwortete dieser, "ein Richter darf nicht heirathen; denn ein verheiratheter Mann bekommt nie Recht."

"Bir studiren die Rechte, aber die Rechte sinden wir nicht. Doch," fuhr er fort, "um wieder auf unser Thema zurückzukommen, scheint mir, daß jest, wo die Männer die Kunst ersunden haben, jung zu scheinen im sechzigsten Jahre, und alt zu werden im zwanzigsten, der Mann schon zu dreißig Jahren ein hagestolz genannt werden kann."

-,, Rein," fiel ich schnell ein, "da muß ich protestiren, machen Sie die Bierzig, da kann ich mich doch noch ein wenig besinnen."

"Bohlan," sagte der Richter, "es sei. Da man dem Sprichworte nach ohnehin erft im vierzigsten Jahre. Ung wird, so sollten die Manner früher heirathen, damit sie, wie das Sprichwort sagt, durch Schaden Aug.

werden. Bekommt aber auch ein Frauenzimmer einen Mann von vierzig Jahren, so kann fie fich schmeicheln, daß fie noch ein Rind ift, ba fie noch eine Kinderkrandbeit bekommt: den Bierziger."

Rach diesen Unterhandlungen war ich beruhigt, ber Richter bes jungsten Gerichtes seste fich nieber, mitten in den Saal, schwang seinen schwarzen Stab und rief:

"Ihr Manner alle, die ihr euch allein gelebt, euch allein geliebt habt, euch allein abgelebt und euch allein abgeftorben seid, steht auch allein jest wieder auf, und gebt Rechenschaft darüber, wem euer Leben Freude, und wem euer Tod Rummer gebracht hat. Erscheint! erscheint! erscheint!

Alsbald ließ sich ein Rauspern, ein husten, ein Riesen, ein Reuchen, ein Stöhnen und ein asthmatisches Athemholen hören, und in den leeren Fächern der Bibliothet stiegen eben so viele Fächer hagestolzen auf, und nahmen die steisgebundenen Einbände und die Lederrücken der entschwundenen Bücher ein. Alle waren anzuschauen wie die hundertjährigen Kalender, mit dem personissierten Gliederreißen als nobler, leibeigener Barometer, und die meisten waren mit dem Chrentreuze der Galanterie, mit dem Podagra decoriet. Es war ein ganzes ABC Sagestolzen.

Affectirte Sageftolgen, die eigentlich teine Frau befamen und bas Sageftolgiat affectiren, die aus ber

Roth eine Tugend machen. Bequeme hagestolzen, die bloß deßhalb nicht heiratheten, weil sie zu faul waren, auf Freiers Füßen zu gehen. Capital-hagestolzen, die sich mit ihrem Capital vermählt haben und gleich bei der Trauung die silberne und goldene hochzeit seierten. Dumme hagestolzen, die aus bloßer Dummheit nicht wußten, wie sie den klügsten dummen Streich machen sollen, zu heirathen. Ehrliche hagestolzen. Diese Zahl ift, sehr klein, das sind die, welche wissen, sie wären doch kein Mann für eine brave Frau.

Fette hagestolzen, die ihr eigenes Fett lieben und weiter nichts. Sandelnde hagestolzen, die wie gewisse Räuser um alle Frauen handeln und keine an sich bringen. Jüdische hagestolzen, die immer warten, bis sie sich auf bessere Procente unterbringen, und am Ende ihr ebles Selbst unverzinslich liegen lassen. Rindische hagestolzen. Das sind die ewigen Unmündigen, die stets aus lauter Spielerei nicht zum heirathen kommen, bald pielen sie mit der Liebschaft, bald mit einer Pseise, bald mit einem Reitrosse oder mit einem Münzenkabinette, bald mit einer Schmetterlingssammlung, das sind die ewigen Kinder.

Rurg, das gange ABC ber hageftolgen erschien. Gin furchtbarer Ernft umgog das buftere Auge des Richters, er gebot mit ernfter Miene Stillschweigen und begann zu den versammelten hageftolgen: "Liebe und Che find die zwei hertulesfäulen, auf denen der große himmel aller Seligkeit fich ftust. Aber nur die Liebe, die eingeht in das himmelreich der Ehe, verdient den heiligen Ramen Liebe, die wie ein Schöpfungshauch die Belt durchgeht, die den Burm an den Menschen, den Menschen an die Engel kettet, und die das unsichtbare Band der Geifter- und Körperwelt gewoben hat.

Der Sagestolz aber ift dem Staate, der Gesellichaft, dem Leben ein Superflus, ein Lurusartitel.

Jeber einzelne Menfch fteht nur burch feine Generation mit der Mitwelt, unt durch diefe mit der gefammten Menscheit in Berbindung. Die Bande, Die ibn von vorhinein an dieselbe schlangen, reißen oder lofen fich ab, andere werden loder, die meiften verschwinden gang. Bater und Mutter find nicht mehr, Geschwifter entfernen, trennen fich, Bermandte verlaffen une, Freunde gerftreuen fich dahin und dorthin, werden erft lau, dann talt; mas bindet dann noch den Bereinzelten, den Isolirten an Staat und Bflicht, an Gefet und Menschlichkeit? bas fuße Band, bas den Menschen an ein ihm geheiligtes, weibs liches Befen bindet, erweitert fich im Rreife geliebter Rinder, schlingt und verzweigt fich von da um den Rachbar und Mitgenoffen, schickt feine Ranten, Liebe und Mittheilung suchend, burch ben Ort und die Stadt, von ba durch's Land; und fo in die Belt; er wird Gatte,

Bater, Ramilienhaupt, Burger, Staats - Mitglied, Rosmopolit. Bas erschütternd auf die Belt einwirft, wirft. durch die fich mannigfach durchfreugenden Ranale auch auf ibn, denn er ift Mitintereffent; die Gefahr, die dem Baterlande drobt, brobt auch ibm; bas Bobl und Beb bes Ortes, in dem er lebt, ift fein Bohl und Beb; bas Unglud feines Rachbars, feines Mitgenoffen rührt und ergreift ihn, ba er ben nämlichen Unfallen Breis gegeben ift. Baterlandeliebe, Erfüllung aller Staatepflichten, achter Burgerfinn, Rachftenliebe und reine Meuschlichkeit find die Springrohren, die aus der beilfamen und bellen Quelle ber Che entspringen. Ber durch fein liebendes, ihm gang eignes, angetrautes Befen an die Mitmenschheit, an die burgerliche Gefellschaft gelettet ift, ift tein fo eifriger Burger, tein fo eifriger Batriot, als ber Berheirathete. Ber wie eine Schnede fein Alles in feiner eigenen theuern Berfon herumtragt, wer bei bem Brande der Stadt, bei der Bedrohung des Baterlandes nichts als feinen eigenen edlen Leib zu retten bat, wird fowerlich thatia quareifen, den Brand qu loichen; benn mit der Rettung feines ihm allein theuern 3che hat er icon alles ibm Liebe und Theuere gerettet.

1

Ber bie Seligteit nicht kennt, ein Beib, mit teufcher Scham umgürtet und mit vestalischer Züchtigkeit im Busen, sein zu nennen, Alles, was er benkt und fühlt, Alles, was er ift und hat, Alles, was er ftrebt und ringt,

" feines Benens leifeften Schlag und feiner Bulfe gebeimftes Bebon, tury, bie Summen feiner Freuden alle, ber Gattin ale Opfertrang um bas beitere Saupt ju flechten, wer biefe Geligkeit nicht abnt, wird ber bie eheliche Gludfeligfeit feines Rebenmenichen befordern belfen? mirb et mit beiliger Scheu por bem Ballabium alles irbifchen Glude "eheliche Treue" ehrfnrchtevoll befiehen? Wem bie Bonne fremt ift, feine Sohne jur Frommigfeit, jur Unfduld, jur Menfchenliebe, ju thatigen, ruftigen und brauchbaren Mannern zu erziehen, wird ber etwas gur Beforderung der Erziehung thun, werden bem die gegenfeitigen füßen Bflichten anderer Eltern und Rinder unverletlich bunten? Ber die Bonne nie getoftet und nie toften will, auf den guchtig verschämten Bangen feiner Tochter Die Rofen feines Gludes aufgluben ju feben, und in ihrem flaren, unichuldvollen Auge ben beitern Tiefhimmel feiner eigenen abgeblagten Jugendzeit gu fcnuen, wird der fich's jur Gunde rechnen, in die Saat ber Frommen das Teufelstorn der Sinnlichteit zu legen?

Die Scheingrunde und Dedmantel, mit denen ein Sagestolz gewöhnlich seine Grundsase beschönigt, laufen immer entweder auf den Drud der Zeit, auf Berarmung 2c. oder auf die Berderbtheit ber jehigen weiblichen Jugend, in moralischer und geistiger hinsicht hinaus. Beide Entschuldigungen näher zu beleuchten und ihre Nichtigkeit darzuthun, dürste nicht ganz unnuß sein.

Benn wir une umfeben im Reiche ber bageftolgen, To werden wir gewahr, daß der größte Theil Diefer Chelofen aus wohlhabenden, forg- und tummerlofen Menfchen befteht, die bloß aus lieber Bequemlichteit im Colibatus leben, um durch die fuße Sorge für Battin und Kamilie nicht zu einer ihnen läftigen Activität gezwungen zu Bie wenig Sagestolzen finden wir unter ben merden. mahrhaft Armen und Bedrangten, überhaupt in der niedern und arbeitfamen Rlaffe! Der potengirte Bedarf potenzirt auch ihre raftlose Thätigkeit, spornt fie zur Arbeit und murat ihre ebelichen Freuden. Rur in ben Wohnungen des Reichthums, Diefes Batere aller Egviften, finden wir jene behaglichen Faullenger, die voll Gelbftheit fagen: Run habe ich genug fur mich, ich will Die Laft meiner Sorgen nicht vermehren, um nicht noch für ein fremdes oder für mehrere fremde Befcopfe arbeiten ju muffen! - Schon daß fie durch den Befit ihres Mammone alle Genuftelche des Lebens vollauf leeren tonnen, daß fie ihre Sinnlichkeit zu jeder Minute betäuben, und fich in ertauften Befigungen laben tonnen, ftumpft fie für edlere Bedürfniffe, für das Bedürfnig der Che, für bas Bedürfniß guchtiger und feuscher Umarmungen, für bas Bedürfniß herglicher Mittheilung und hauslicher Monnen ab.

Mangel und Armuth find alfo fehr felten Die Beweggrunde des Sageftolzismus. Chen fo halbbefriedigend ift der andere Grund, Berbildung, fchiefe Erziehung und übertriebene Luxuriofitat der jehigen weiblichen Jugend.

Ich wälze einen großen Theil dieser Schuld auf das mannliche Geschlecht zurud, die in unserm Zeitalter vorherrschende Arroganz, Selbstheit, Privolität und Berstachung eines großen Theils der mannlichen Jugend, ja so zu sagen ihre geistige Entmannung, ift die Urquelle der weiblichen Untugenden und Kebler.

Es gibt Manner, die fich beifallen laffen ju fagen : Das weibliche Gefchlecht bedurfe teiner weitern Erziehung und Ausbildung, als die in der Ruche und Speisetams mer, am Bafchtroge und Rabtifche. Bu diefer Anficht tann nur Mangel an Berftand leiten. Geelenrobbeit, Blodfinn 2c. find meiftens die Urfachen, marum bloß Gitelfeit, Modesucht und Coquetterie einem Theile Des fconen Gefchlechte mehr gilt, ale Bergenegute, Frommigfeit und Bescheidenheit-. Dieß fallt auch bloß auf Die mannliche Jugend jurud, die in der Art, wie fie fich an Toiletten und Rabtischen benimmt, wie fie um die Gunft, um die band und um bas Berg eines Dabchens wirbt, es deutlich genug zu erkennen gibt, daß fie felbft meder Achtung, noch Sinn für ben Berth höherer Beiblichkeit, für den Reig ftiller Tugend, für ben Bauber geiftiger Anmuth und für die fugen Borguge hauslicher Burudgezogenheit befigt, noch baffelbe von bem Ideale ibrer augenblicklichen Anbetung fordern tonne oder wolle.

Lächerlich, thöricht und unconsequent ift es, wenn sich ber Jüngling wie eine Miederpuppe bei seiner Lalage einfindet, gekräuselt und gefalbt, sie mit faden Schmeicheleien bethört, ihre körperliche Schönheit als seinen einzigen Gögen betrachtet, sie mit Plattitüden und Janforonaden unterhält, ihre Neigung durch Geschenke, Spaziersahrten, Bonbons 2c. zu erhalten sucht und hinterdrein verlangt, sie sollte auf alles das verzichten und bloß für sein ausgehülftes "Ich" — welches ihr doch früher gar nicht zu Gesichte kam, leben und da sein.

Aus mas besteht das Auxiliar. Corps unserer Jüngs linge, wenn sie im Sturmschritt gegen ein weibliches herz marschiren?

Englische Frack — goldene Uhrketten — weiße Strohhüte — Schnur- und Backenbärte — Nachtmusiken —
Bälle — Cavalcaden — Walzer — Radmäntel — fteise Halsbinden — n. s. w. Wer kann es dann den Mädchen verdenken, wenn sie ihrerseits ein ebenso bedeutendes hülfscorps entgegenstellen, als z. B. ächte Shawls — lange Leiber — schottische Mäntel — Cau de Cotogne — Schmachtloden — Lorgnetten — Gruppirungen — Drappirungen — Ecossaisen — u. s. w.

Die immer mehr überhand nehmenbe Bilbung und Genialität, ober eigentlich: Die edle Rachtaffigkeit und Budringlichkeit eines Theils unserer Jünglinge, ift bas erfte Prinzip ber Zerforung aller Frauenwürte: Diese

pefartige, alle Sittlichkeit zermalmende und vergiftende Rohheit und Richtachtung gegen das schöne Geschlecht, die jest unter vielen Zierbengeln, Tagesrittern und Modepostiklons Ton ist, muß und wird das Uebel noch ärger machen und allen Sinn für zarte Weiblichteit verstüchtigen. Bei dem es Mode ist, ein Weib umartig zu behandeln, bei dem herrscht Unsttlichkeit und Rohheit, und wo es schon Ton ist, selbst die äußern Chren- und Achtungsbezeugungen außer Acht zu setzen, da hat die Verderbtheit den höchsten Gipfel erreicht.

Die jesigen Manner heirathen nicht, o nein, sie wollen bloß ihre Summen multipliciren. Ich kenne junge Manner, die mit schweren Sorgen herumgehen und sagen: Ich weiß wahrhaftig nicht, soll ich die aus der Bechselhandlung, oder die aus dem Eisen-Magazin, oder die aus dem Juwelierladen herausnehmen, oder soll ich das Echaus dort, oder das Landgut da, oder das Brauhaus drüben heirathen.

"Und nun," hier wendete fich der Richter zu mir, "will ich ein Baar Exemplare diefer trodenen Pflanzen aus dem herbarium der hagestolzenwelt herunterfteigen laffen, und fie naber beschauen."

"Bft!" wintte er einem Sageftolzen gu, "tomm

Ein Jüngling von fechzig Jahren flieg herunter. Sein Geficht fab aus wie bas Gefchlechteregifter ber Familie

Langeweile, und ein Reuban von Saletuchern hielt Dasjenige, mas man Ropf heißt, in die Sohe.

"Bie lebft du den Tag über?" fragte der Richter. "Ich?" hüftelte der Jüngling, "um 9 Uhr und 7 Minuten schlag' ich die Aeuglein auf, dann ziehe ich die Pantöffelchen an, dann schlüft ich ein Süppchen, dann schleich' ich ein Stündchen aus, dann eff' ich mein Mittagsbrödchen, dann mach' ich ein Schläschen, Abends hab' ich ein Spielchen, Rachts trink ich ein Schälchen Thee, und dann schnarch' ich an der Seite meines Möpschens selig ein." — Ein reizendes Bild stüler Seligkeit!

"Run komm du herab, du eingesottenes Marillen-Exemplar," sprach der Richter wieder zu einem andern Hagestolzen, und ein Männchen schlank und durr wie ein ausgedehntes Ausrufungszeichen kroch wie eine Kreuzspinne heran, der Tabakrauch hatte ihn schon lebend zu einer Mumie gemacht. — "Bie lebtest du den Tag über?" fragte der Richter.

"Ich!" antwortete er, und seine Stimme klang aus Rase und Mund wie ein Klarinetten-Mundstüd, "ich? D, bes Morgens habe ich Kaffee getrunken und Tabak geraucht, gegen Zehne habe ich Tabak geraucht und Bier getrunken. Mittags habe ich gegessen und Tabak geraucht, Rachmittags hab' ich Tabak geraucht und Kaffee getrunken. Abends hab' ich Bier getrunken und

Tabat geraucht, und bes Rachts hab' ich Tabat geraucht und geschnarcht." — "Und warum," sagte ber Richter, "haft du nicht auch Tabat geraucht und geheirathet?" "Ach," antwortete der ausgerauchte Menschenkopf, "darüber ware mir das Feuer ausgegangen."

"Run komm du herab, du marinirter haring!"
fprach der Richter zu einem Dritten, welcher lang und gradherab wie ein Flaschen Rölner Baffer dastand, und fein ganzes Leben hindurch nichts anderes gethan hatte, als Anekdoten erzählt. "Bie hast du gelebt?"

"3d?" nafelte bas Rolnermafferflaschen, "barauf muß ich Ihnen meine Anetdote ergahlen. Biffen Sie, warum ber liebe herrgott bem herrn biob Alles genommen batte, nur feine Frau nicht? Beil er ibm fobann Alles boppelt erfeste, er ihm auch fobann zwei Frauen hatte geben muffen und bas mare ein großes Unglud gemefen! benn ba muß ich Ihnen eine Anetbote ergablen: Ginmal fragte eine zweite Frau ibren Mann: Liebst du mich auch so wie beine erfte Rrau? "D." erwiderte er, "ich wollte, bu marft meine erfte Frau gewesen!" Da hatte er auch nicht unrecht; benn ba fällt mir eine Anethote ein." - - "Go!" fcbrie ber Richter, "genug! Sebe bich von mir meg ... du Anethoten-Satan, und bu bort fteig' berab, bu ausgeseufzter Beirathe - Sauftrer, tomm berab und fagt, wie du gelebt. und warum bu nicht geheirathet baft?"

Ein blaffes Mondscheingesicht ließ fich an einem wohlproportionirten Seufzer herab.

"Ach! warum ich nicht geheirathet habe? D! ich muß es Ihnen bekennen, herr Richter, ich hätte für mein Leben gern geheirathet; ach! ich habe an diverse herzensladen angeklopft, o! allein wie haben sie mich behandelt, ach,! glauben Sie mir, herr Richter! der größte Theil der Mädchen und ihrer Rütter sind seihet Ursache, daß die Männer nicht heirathen und sie nicht geheirathet werden. Reine will in ihrem Range heirathen. Sie wollen alle einen Rang und einen Stock höher heirathen, als sie wohnen; und wenn es nur höher ist, mag es immerhin ein Range oder Stock seinen Krühlinge wollen sie Allen gefallen und Keinen heirathen, späterhin aber sich zu Gefallen Alle heirathen.

Die Mütter und die Töchter filhen fich geschmeichelt, wenn Anbeter von Stand, Rang und Abel fie umflattern. Der solibere Bewerber wird eingeschüchtert, zuruchgeschreckt und verscheucht; jene bunten und in allen Farben schillernden Courmacher ziehen fich, wenn die Glode beirathen geschlagen hat, zuruck, und die Madchen bereuen zu spat, durch leeres Gautelspiel ernstere Bewerbungen perscherzt zu haben.

Der eblere Sinn für ftille hausliche Freuden ift einem großen Theile unferer Madden fremd, die Berthschäpung eines Mannes nach bem Mabftabe feines gelstigen und sittlichen Charafters sehlt ihnen, der Reiz eines einsachen, aber ruhig glücklichen Familienlebens ist ihnen zu fardlos. Sie wollen berauschen und nicht beglücken, sie wollen nicht nur heirathen, sondern sie wollen eine Bartie machen, sie suchen nicht einen treuen Führer, einen sorgsamen Gehütsen, einen zärtlichen Genossen durch's Leben, sondern einen Einführer in Jirkel, einen hinführer in's Theater und einen Ausschhrer in Equipagen; sie vermählen sich nicht so innig mit dem Manne, als mit dem Titel, sie heirathen nicht den Mann, um ein Weib zu werden, sie heirathen den Major, um Majorin zu werden, den Hofrath, um Hofrathin zu werden, den Prosessor, um Prosessorin zu werden, und ich glaube, sie heirathen auch einen Wittwer, um Wittme zu werden."

"Genug," sagte ber Richter, "du haft nicht gang unrecht, indeffen fällt die Schuld immer auf die Manner jurud, und somit kann ich euch hagestolzen der Strafe nicht entlaffen. Macht euch auf das Schrecklichke gesast!"

Er fcwang feinen Stab und die Sageftolgen gitterten wie Espenlaub, die Erde that fich auf und die Graber gaben eine Legion funfzigiahrige Jungfrauen heraus. Sie zogen ein mit Möpfen und Raffeelannen, mit Cangrienvögeln und Riefenlagen, mit Seidenwurmern und Kartenblättern, mit Gebetbuchern und Suppenschalen, mit Binebuchern und Berfatgetteln, und ftellten fich vor ben Richter bin. Diefer aber fprach:

"Ihr Sageftolgen, ihr feib verurtheilt, euch mit diefen Damen hier zu vermählen. Da hilft tein Strauben!" Ein Schrei des Entfegens fuhr durch die Sageftolgen bin, Die funfzigiährigen Jungfrauen aber lächelten felig, und marfen von fich Mobie und Kaffeetannen, und Canarienbogel und Ragen, und Seidenwürmer, und die Sage folgen und die funfzigjährigen Jungfrauen flogen fich in Die Arme wie die Rlapperftorche, und ihre Bergen fchlugen an einander wie die Brettermühlen. - Es war ein großer, ein impofanter, ein bergerhebender Anblid! allein, o Entfegen! Eine einzige funfzigjabrige Jungfrau war überjählig! Für fie war kein hagestolz mehr ba! Sie sab fich unternehmend um, erblidte mich und trebfte mit ausgeftredten Scheeren auf mich ju; eine tobtliche Angft überfiel mich, ich schrie angftlich auf und - erwachte! Alles war ein Traum gewesen, ich war frob, daß ich nicht jum jungften Gericht tam, und bag auch bas alte Bericht mir nicht bescheert mar, und munsche, daß auch Sie, meine freundlichen borer und borerinnen, mit biefer Borlefung freundlich zu Gericht geben mogen.

## Bierte Borlesung.

ì

## Dibastalien über bas beutfche Theaterwefen.

Benn wir, meine freundlichen hörer und hörerinnen, eines Morgens erwachten, und es wäre kein Wetter, so gar kein Wetter, kein streundliches Wetter, kein unfreundliches Better, kein schönes, kein trodenes, kein unfreundliches Better, kurz das Wetter wäre ganz ausgeblieben, stellen Sie sich unfere Berzweiflung vor! Wir wüsten dann gar nicht, wie wir es anfangen sollten, ein Gespräch anzuknüpfen; die handhabe, das Mundstüd und das Entree-Billet zu allen Unterhaltungen sehlte uns, wir wüsten kein gescheidtes Bort zu sprechen. Rein Mensch würde es wagen, einen andern anzureden, alle Jirkel und Gesellschaften würden, wegen plöplichen, unvorhergesehenen Ausbleibens des Wetters abgesagt werden.

Ich habe mir eine folche Scene icon recht lebhaft ausgemalt, wie ich mir gerne einmal eben fo wie eine Luftpumpe auch eine Wetterpumpe anfchaffen und mit in Gofellschaften nehmen mochte.

Jedem Eintretenden murde ich bann schnell und unbenierkt bas Wetter aus dem Munde pumpen, mit welchem er seine Rede beginnen will. In welche Berlegenheit Saphir, humorik, nbenbe. geriethe er, wenn er das Better, welches ihm schon auf der Junge gelegen hat, auf einmal nicht finden und nun den Faden der Conversation nicht auswinden könnte. Höchstens wurde ein Genie sich mit dem Einfalle retten: "Ach welch' ein schönes Reinwetter ist heute!" Aber damit war' es auch Alles, es könnte sich auf keine Beise variiren, und man wurde schweigen, bis einmal wieder Wetter wird.

Stellen Sie Sich aber, meine freundlichen hörer und höverinnen, das noch schredlichere, entsehlichere, graßlichere Unglud vor, wenn wir eines Morgens erwachten
und — es gabe gar tein Theater mehr. Weder Theater,
noch Theater-Gebäude, noch Theater-Leute, noch TheaterZettel, noch Theater-Rritiken, noch Theater-Intendanten,
noch Theater-Intriguen, noch Theater-Liebschaften, stellen
Sie sich diese schauderhafte Idee vor! Murden wir
dann noch leben können? hätte das Dasein noch Reig
für uns?

Das Theater ift ja:unfer Alles! Better hin, Wetter her, wenn nur Theater ift, so können wir in Gottes Ramen das Wetter entbehren, das Theater ist unser Alles in: Allem; unfer Alpha und Omega, unser: Augenfälhehen und unser Bruftfästehen, unser Mosensächen, unser herzblatt und unser Seelen Amulet, unsere Gliederpuppe und hutschmannen. Wir broden das Theater Borgens in den Kassee, wir tauchen es in die Zehner-

fuppe, wir salzen damit unser Mittagebrod, wir zudern damit unsern Kaffee, wir streichen es auf das Butterbrod, wir zunden mit ihm die Pfeise an, wir versüßen damit den Abendthee, wir striden es in alle Strümpfe ein, wir markiren damit, mahrend wir die Karten zum Ecarté abheben, und wir nehmen es noch als Schlafrod des Rachts um.

Wenn wir die Leerheit des jetigen deutschen Theaters betrachten, seine allgemeine Richtigkeit, seine generelle Ohnmacht, seine innerste Zerfallenheit, seine tieseingefressene Rullität, und man hört das ewige Schwaten und Faseln, das ewige Raisonniren und Aritistren, das ewige Bergöttern und Berdammen, das ewige Meinen und Richten, das ewige Debattiren und Demonstriren in allen unsern Zirkeln, über, von und durch Theater, so wird man unwillfürlich an jene Schilderung erinnert, die ein Reisebeschreiber von einer kleinen Stadt machte: "Wenn sich nicht einmal ein Todesfall ereignete, ware gar kein Leben in der Stadt."

Es ist uns Deutschen jedoch zu verzeihen, daß wir uns fämmtlich um die Achse des Theaters dreben, denn das Theater ift das einzige öffentliche Leben, die einzige Deffentlichkeit, die man uns noch so ziemlich gönnt.

Die öffentliche Meinung ift nun einmal auf ber Welt; biefer öffentlichen Meinung machfen scharfe gabne, damit aber biefe scharfen Bahne nicht etwa in belicate Dinge

fabren, fo beißen mir fie an dem une preisgegebenen Theater flumpf. Bir führen uns felbft bei der Rafe berum, wir treiben une in's Theater und wenn wir einen Schauspieler berausrufen und ben andern auszischen, fo machen wir une weiß, wir maren ftimm . und mablfabig, wir batten öffentliche Gerichts - Berbandlungen. Wir betrachten unfern Theaterhelden als den Lord vom Boll. fade und wir fegen uns felbft bas Theater als Fontanelle, um bie Richtung unserer öffentlichen Meinung auf eine unschädliche Beife bubich abzuleiten. Das Theater ift unfer Tufch - und Sturg - Bad, welches wir une alle Augenblide über ben Ropf icutten muffen, um Die etwaigen Congestionen und Aufwallungen eines gewiffen politischen Blutes, und bes Blutes fonftiger boberer Intereffen jum Rieberichlag ju bringen. Es gibt feine Ration, die fich in neuerer Beit fo febr, fo ausschlieflich, bon ben Thronen bis ju ben Sutten berab, mit bem Theater beschäftigte, ale die beutsche, und munderbar genug, es gibt boch teine Ration, die fo gar fein Rational-Theater bat, ale eben die beutsche.

Baris besitt in seinem theatre français ein achtes Rational-Theater. Den Deutschen fehlt aber zu einem Rational-Theater, erstens die Ration, das heißt die Einheit der Masse, in Form und Cultur der Rational-Bildung und des Rational-Charatters, haupt-sachlich aber sehlt ihm die Einheit der Berfaffung, die

allein eine Rationalität ausmacht. Die deutsche Ration verhält sich zur französischen, englischen ober zur andern Rationen wie Charpie zu Leinwand, wir find zerzupft, zerfasert, und in einzelnen Fällen liegen wir ohne Zusammenhang neben einander.

Bir find Desterreicher, Preußen, Bayern, heffen, Schwarzburg Sondershausener, Medlenburg Strelizer, Lippe Detmolder, Reuß Greizer und Reuß Schleizer, aber wir find keine Deutsche. Es ist uns gegangen, wie den Tulpen in holland, man hat so viel Zwiebelgattungen aus uns gezogen, daß nicht einer von uns mehr weiß, was er eigentlich für eine Tulpe und ob er wirklich eine Tulpe ist.

Rapoleon, biefer größte historisch tragische Schriftsteller, welcher Rationen zu Lettern nahm, welcher Gebirgeketten und Meere nur als Beistriche eines einzigen Ländersates betrachtete, und welcher an einem Schreibsehler, ben er mit den Frauenzimmern gemein hatte, zu Grunde ging, nämlich an dem Fehler, daß er keinen Schlußpunkt machen konnte, Rapoleon ist wie ein verderbliches Erdbeben durch Deutschland gegangen, hat das Gebäude zerrüttet und große Risse in die Bauten der deutschen Rationen gebracht; das Erdbeben ist gottlob vorüber; aber die Risse sind geblieben, der Kitt, den wir über diesen Rissen haben, gleicht die Oberstäche aus, aber die Wände sind und bleiben immer bis in den

tiefften Grund gespaltet. Diefe Erscheinung hat fo viel frembartiges an une gurudgelaffen, bag unfere Driginalitat vermifcht ift; felbft ber Frangofismus eines großen Theils ber beutiden Sofe hat bas Ginichleichen frember Gigenthumlichkeit und die Inokulation auslandifcher Elemente in das Leben des Boltes und der Nation begun-Es fehlt alfo zu einem deutschen Rational-Theater vor Allem die Ration. Sodann aber auch die Rational-Dichter; denn Rational Dichter beigen nicht etwa die, fo in beutscher Sprache ichreiben, fondern jene, fo die Geschlichte ber Ration, ihre geheiligte Borwelt und ichwergeprufte Mitwelt herausgeholt aus ihren Schlafgruben und fie hinftellten auf die Sonnenterraffe ber Boefie, daß fich das Bolt an ihr ergobe, fraftige und labe, und fich und feine Borfahren und ben Beift in feiner Ration wieder ertenne, und an diefen Bebilben au ähnlichen Thaten und Ergebniffen der Rational-Tugend und des National-Seroismus angegluht merbe.

Schiller und Goethe find teine Nationaldichter in "Kabale und Liebe", in "Don Carlos", in "Stella", in "Taffo" u. f. w., aber sie find es in "Ballenstein" und in "Got von Berlichingen".

Dag uns zu einem beutschen Rationaltheater aber nicht nur die Ration und die Rationaldichter fehlen, sondern auch die Rationalschauspieler, will ich späterhin, wenn ich auf unsere histrionenwelt zurudtommen werde, erwähnen, fowie bas, bag es teine bentfthen Rationale , berectionen gibt.

Unfere Theatet haben gewöhnlich nichts Rationelles als Rationalgeld und Rationalschulden; das Gelb, welches fie vom Staate oder von der Ration bekommen und welches fie einzelnen aus der Ration wieder schuldig fins.

Wien und Berlin leben in ber Einbildung, ein Rationaltheater zu besitzen, jenes in seinem Burgtheater, und dieses in seinem Schauspielhause. Burde man aber nun einen Biener fragen: "Bas ift denn so eigentlich Ration?" so würde der gute, herzliche Wiener, mit der liedenswürdigsten Bonhommie, die es nur geben kann; antworten: "Ra, a Ration, das sein halt mir Biener, unser gut's Böstel so durch einander, von Simmering die Grünzing und Eipeldau, wie wir halt und so durcheinander gern haben und alle andre Leut a, und wie mir halt uns'r Schnitzl effen und a-Monatratich dazu!"
— Bürde man den Berliner fragen: "Bas verstehen Sie denn so eigentlich unter Ration?" so würde der gesbildete und egotstische Berliner antworten:

"Ration det is so eene Sache, die nur in Preußen wachsen dhut, eine Ration muß jebildet find, det is man das Erste und det find wir aberft alleene."

Das Biener Hoftheater könnte, feiner Krafte und Leitung nach, vielleicht noch den erften Impuls zu einem witlichen deutschen Rationaltheater geben, wenn bie

Biener Cenfur nicht aus allen Studen ben Charafter 'a u & - und bas Rationelle ein fireiche. Gerabe bas, mas die Rational Theaterbichtung begründet, das Vorführen vaterlandischer belben und Ergebniffe in ihrer wahren Bestaltung, mit ihren Licht - und Schattenfeiten, ift ba Sobesiunde. Die dramatischen Dichter follen in Bien ibre Gestalten verflart aussteigen laffen aus ibrer biftorischen Kamilienaruft, alle Matel und Sunden muffen im cenfirenden Burgatorium abgeffreift werden, und nur der, durch bas "Imprimatur" beilig gesprochene Schatten der historischen Riaur, darf von den Autoren daselbft auf die Bretterwelt citirt merben. Schatten aber, namentlich die ju Schatten cenfirten belben, find teine Begenftande für bie Bubne, und ein durch die leste Delung ber Cenfur gegangenes Stud ift ein grundichlechter Berold der Rationalität.

Bie man, der Sage nach, den Laufern Mils und Leber ausschneidet, damit fie leichter laufen, so schneidet die Wiener Censur auch ihren National Dichtern die Leber aus, damit fie nicht von der Leber weg reden können und laffen fie laufen. Es ift demnach rein ulbern, wenn fich das Wiener Burgtheater ein Nationaltheater schelten läßt.

Auch in Berlin, wo ein großer Grad von Bilbung und eine geiftige, freiere und liberale Cenfur herricht, ift die Bildung boch nicht Rationalbilbung, und die Preufen haben auch teine eigentham liche bramatische Literatur, und keine in allen Theilen ausgebildete, volleständig ausgezeitigte: Rational fprache, und ohne diefe gibt es kein Rationaltheater.

Ueberhaupt ift die Benennung "hof- und Rationaltheater" schon Beweis genug, daß es tein Rationaltheater gibt. Ein hoftheater ist tein Rationaltheater und, ein Rationaltheater tein hoftheater; man muß sagen: "Ein hof- und Rational-Theatergebäude" das ift möglich.

Berlin hat auch in letterer Zeit fich eingebildet, in feinem Königsftädter = Theater ein Boltstheater zu befisen, so wie Wien eins befist.

Allein-, Ration" und "Bolt" find zweierlei. Die beutsche Ration fast mehrere Bölter in fich; denn Boltsthum ift nichts als Menschenthum, durch gemeinschaftliche Sitten, gemeinschaftliche Bohnpläte auf eine absonderliche Beise charafterisitt. Bloß Desterreich aber, eben weil es durch eine geistige Contumaz alle Boltsporen gegen das Eindringen fremder Luste und Ansichten verstopfte, hat durch das Isoliren des Boltes seine Egenthümlichkeit bewahrt.

Seitdem der tuhne Röffelsprung der Freiheit auf bem Schachbrete Deutschlands geendet ift, und aus den Rarben des binterrungenen Bodens segensreiche Friedens-haine emporbluben, find die übrigen Bolter weniger

abgefondert als früher, obicon ihnen eine allgemeine Rationalität abgeht. Jeboch gang im Rorben Don Deutschland gibt es eben fo wenig ein Bolfethum als eine Bolfesprache ober einen Dialett. Es gibt mux ein hobes und gebildetes Bublitum und einen Bobel, aber fein eigentliches Bolf, fo wie es nur ein bochgebildetes Deutsch dort gibt und einen corrupten Jargon. aber teinen Dialett. Wien aber bat fein Bolt, mit taufend naiben und reizenden; fpagigen, aber nie lacherlichen Gigenthumlichkeiten; mit allen jenen Individualitaten, die ein Lacheln über feine Bildung, aber ftete auch eine Rührung über feine natve Gutmuthigfeit und ungeschmintte Berglichkeit bervorbeingt. In bem Betfiner , Jargon liegt tein Charafter, teine Ratur, er verrath nichte ale Gemeinheit und Robbeit, in der Biener Rundart bingegen fpiegelt fich die herzlich biebere Einfachheit und Biederkeit bes Bolles eben fo ab, wie in ber ichmabischen und nurnbergischen die Ginfalt und Treubergigteit.

Darum find biefe Mundarten fo gar poetisch bilbfam; benn wir haben vortreffliche Gedichte in Rurnberger Dia-left, und wer kennt nicht Gebel's meifterhafte Gedichte, und in letter Beit Caftelli's Gedichte in Rieberofter-reichischer Mundart?

In Bayern nabert fich bie Munbart fcon febr ber Defterreichifchen, und beghalb mag auch ber ungluctiche.

Rachahmer ber Biener Boltebuhne in Munchen, Betr Carl, feine Rechnung gefunden haben.

Das einzige mahre deutsche Bollstheater aber ift nur und blog das ber Leopoloftadt zu Wien, und ich glaube, daß es in gewiffer Sinsicht für alle deutschen Theater-Freunde nicht uninteressant sein wird, wenn ich ihnen in der zweiten Abiheilung meiner heutigen Porfesung die Turzgefaste Geschichte und Charakterstüde dieses Theaters fammt ihren erften Kunftlern und Dichtern liefern werde.

## 3 weite Abtheilung.

Broei Genien überfliegeln gemeinschaftlich den Tempel ber darstellenden Musen, der Genius des Erhabenen und der Genius der Laune, in das Reich des erstern gehört die Tragödie, in das Reich des zweiten die Bosse. Das Lustspiel hat ursprünglich kein eigenes Bereich, es neigt sich, in so ferne es den Knoten aus den feinen Fäden sich durchtreuzender und durchwirtender menschlicher Leisdenschaften und Gemüthele Stimmungen schürzt, der Tragöbie zu, es entwirrt und löst sich aber durch äußere Umstände, durch Zusälle des geselligen Lebens bedungen, als ein analoger Theil der Posse auf, da es auf

Popularität, den gemeinschaftlichen Pfeiler Diefer Gattung, bafirt ift.

Also nur Tragödie und Posse, als die zwei Gipfelpunkte des höchsten Seelen-Affects und der populären Lebensregsamkeit, wären der Zenith und Radir des Schauspielwesens. Die Affecte, die menschlichen Leidenschaften und der Seelenpathos, welche die Ur-Clemente des hohen Trauerspieles ausmachen, variiren unter jedem himmelsstrich; klimatischer Einstuß, Ortseigenheiten, nationeller Charakter, ja auch oft politische Conjecturen, eigenen saft ein jedes Bolk zu einer eigenthümlichen charakteristischen Bariation dieser Affecte, und diese wird in ihrer Tragödie Rorm, Urprinzip; darum sind die Tragödien vieler Bölker verschieden, und fast jedes Land hat eine eigene Art Tragödien.

Das Bolts. und Bossenspiel hingegen ift der Spiegel der menschlichen Ratürlichkeit, das Secirmesser seiner Seelenstructur, und die Beranschaulichung seiner meistens materiellen Schwächen und Eigenheiten, diese, die robe, unverdrechselte Ratur nämlich, und alle jene lächerlichen Mutationen und Borschiebungen, die sie in ungefünstelter Entäußerung ihrer tomischen Subjectivität hervordringt, ist bei allen Rationen, unter allen himmelsstrichen bis auf kleine Abweichungen immer dieselbe; daher ist auch die Rosse universeller, und die Losals und Bolkestücke, die nobilitirten Rossen der neuern Zeit, spiegeln die

tomifche Raturfeite des Menfchen überhaupt ab. Der tomifche Dichter, oder vielmehr ber poetifche Reflettor ber profaifden Denidenschwächen und Thorbeiten, bat Das Berdienft, ftatt mit der Beifel, mit der Britiche au treffen, und ftatt in der Toga der Erhabenheit auf Benige ju wirten, in dem Staubmantel ber Bopularitat das Allgemeine fo ju treffen, daß der Betroffene zwar lacht, aber boch beimlich in feinen Bufen greift und die getroffenen Schwächen ein wenig muftert. Bas die Bopularitat des Stoffs für das Stud ift, ift Die Bopularitat ber Sprache für die Darftellung, und bis jett ift nur bas Leopolbftabter Theater bas einzige in Europa, das so gludlich dahin gerungen hat und noch dabin ringt, ben Beift und bie Sprache, und ben Sprachgeift bes Bolfes in einem gludlich in einander fliegenden Karben-Berfchmelt, ale ein Banges, ale ein plaftifc obraftifchen Sittentableau, ale einen großen Erumeaurfpiegel, beffen Beranicaulidungeglas von bem Thorheitshimmel ber bobern Belt bis in die Arena der gemeinften Schmachen reicht, turg als ein Boltstheater in der weiteften und engften Bedeutung bes Bortes, aufzuftellen.

Die Tendenz, durch die Lachmusteln auf die Moralität der Menschen einzuwirten, hat fich vom Ariftophan herab bis zu hafner, dem eigentlichen Fundator der Wiener Boltsflude, als wirtsam bewährt.

Urfprünglich war mohl alles Bolfeftud; benn die Extenporirftude tonnten und tonnen nicht anders fein. Die Mimen, Boffenreißer und Spielleute (Joculatores) des elften Jahrhunderts waren so zu sagen improvisirende Bolfs-Dichter; dahin gehören auch die Fastnachtsspiele der erften halfte des sechszehnten Jahrhunderts.

In der zweiten halfte begann der öfterreichische hans Sachs: Bolfgang Schmelzt, ordentliche Stücke mit Plan in deutscher Sprache zu schreiben und aufzusühren; der Lustigmacher seiner Komödien war oft ein Speismeister. Sein Stück: "Comedia des verlornen Sohns (1545)" war voll Lokalität; der Lugek, die Stephaustirche ze. kommen vor. Wir machen einen großen Sprung, der uns der eigentlichen Bolksbühne näher bringt, zu Joseph Stranigky, dem eigentlichen Stifter des Handwurft. Es war eine Salzburger Bauern-Maske mit der ütaltenischen Arlequinpritsche und dieser hanswurft (1708) lebt noch und hat stets geleht auf der Leopolbstädter Bühne, und alle in- und ausländische Hanswürfte, sie mögen nun heißen und geheißen haben wie immer, sind ursprünglich hanswurft.

Folgendes mare ungefahr die Stammtafel bis jum Ebabadl:

(Aus den ällern Beiten )
"Hiefel. Riepel. Pitehäring. Stockfifch.
— Liperl. Handwurft.

(3n der Stadt:)

Bernardon, Poldek Bürlin, Jaderl, -

(In ben Borftädten:)
Dummer Anton. Müller Tomerl.
Fuchsmundi.
Rafperl.
Thabbadl.

Das jungfte Kind der hanswurftischen Laune, der fift- und turnierfähige Thaddall jählt also 15 Ahnen und vielleicht noch mehr, die und entgingen. Die größte aller hanswurftiaden, die Berbrennung des hanswurft von der Reuberinn, hat nur den Ramen, verhannt, det Chavatter felbst lebt noch in allen Boltsstüden.

Das Leopoldstädter Theater, auf dem Sa fin er den ersten genialen Impuls zu allen nachberigen Productionen gegeden, reinigta der edlere Geschmad der spätern Kokaldichter nachber immer mehr und mehr vom Hyperjovialen, welches gewähnlich in Arivialitäten überging; und in der neuesben Zeit, die wir doch eigentlich in Augenschein nehmen, haben die Lokaldichter dieser Bühne A. Bäneulez. E. Meistund: Ableich, jene Zwitterdider des ekelhaft Burlesten; und der Extemparationen san gemeinen Gebannte, und sich bemüht, statt aus den gemeinen Gebannsten der Arivialität, aus der Quelle der frohe

beweglichen, fittlichen Laune und aus der Cifterne ber anftanbigen Jovialität ihre Beiftestinder ju fcopfen. Die Babn, die fie fich borgezeichnet zu haben icheinen, ift febr groß, ja allumfaffend. Der Grundfaden ift ftets das Lächerliche, das beißt: das Reinlächerliche in dem Sohlspiegel der Satyre vergerrt und vergrößert erscheinen ju laffen, und durch eine Aus und Uebertreibung aller Charafter das Romifche als convere Lebensmaffe an ihren Studen bervorspringend ju machen; furg, eine theatralische Brivat-Irrenanstalt zu errichten, in welcher Die Geelenfranten und geiftig moralifch Berrudten burch die Methode, daß ihre Dichterarate die nämliche fire Idee ju baben vorgeben und in die geheimften Functionen bes Rranten greifen, schonend geheilt werden. Das Unternehmen ift fuhn, ber 3med groß, die Folgen bei tattfeftem Berharren auf der Babn, unendlich!

Ein Boltsbichter, wenn er die Avers. und Reversseite seines Berufs an die Sonne des teuchtenden Iwedes und Erfolges, und nicht an das Unschlittlicht des honoraus und Erwerds halt, ift oder könnte wenigstens der erste Boltslehrer sein. Groß und klein, mäunlich und weiblich, gering und vornehm kommt in seine Schute. Er unterrichtet nach der wahren Bellancastrischen Methode; seine Lehren, in Sprüchwörter, in Bisfunden, in Gaffenslieder gehült, gehen vom Munde zu Munde, wer heute sie gelernt, der lehrt sie morgen schon weiter. Er hat

ein gebadenes ABC, ein Bilderbuch aus Bonmots und Einfällen, welches seine Schüler gerne verzehren und leicht dabei lernen. Mit Unwillen muß man daher die einseitigen Urtheile anhören, welche die Parfümgeistler und sentimentale Schnörkelseelen, an welchen unser kritisches Kinderstift jest so reich ist, mit einer gewissen literarischen Batronanz, auf die Bolksdichterei herab zu donnern belieben. Bolksdichterei ist ein Gebel zur Bolksbildung, Bolksbildung aber ist die erste Basis des Bölkerglückes. Benn der Zwed nicht erreicht wird, wenn die Bolksdichterei zuweilen nicht das ist, so sind nur die Bolksdichter vielleicht oft die Ursache, von denen jest freilich eine Menge wie Bilze hervorwimmeln; und ihre Biss verrenkungen wie Guckgucke ihre Eier in das Straußennest der Bolksbühne legen.

Die nothwendigsten Erfordernisse eines Lokaldichters sind: ein Raturtalent zum Lächerlichen und stoffhaltiger Kraftwiß, das erste für die Handlung seines Subjekts oder für die Leidenschaft, die er zur Borstellung auffaßt, das zweite für den Ausdruck und den Gedanken. Bu dem ersten gehört Scharsschicklichtigkeit, zu dem zweiten Einbildungskraft. Das Lalent für's Lächerliche overivt analytisch, wo hingegen der Wiß synthetisch seine Funcationen verrichtet. Wer einen Gegenstand lächerlich macht, der vergleicht ihn, zergliedert ihn, et löst ihn in seine Bestandtheile auf und macht, diese, in sofern er sie mit Saphir, humorisk Abende.

vielem Unterfcbeidungsfinn mit bem Richtlacherlichen parallelifirt und contraftirt, laderlich; Big aber erfindet; er fügt bingu, er verbindet seinen Begenftand mit Dingen. die aar fein natürliches Berhaltniß gegen einander haben, er ift ein Areibeuter, der die beterogensten Bilber auffonat und an feinem Triumphwagen gufammentettet. ---Dit Unrecht wollen einige Aritifer behaupten, daß Berfonen, die ein Talent jum Lächerlichen baben, felten Schonbeitefinn, noch feltener Geschmadeurtheil befiken. Rach unferer Meinung ift fowohl in ben Greigniffen ber Ratur als ber Runft nichts lächerlich, mas nicht bon dem bestimmten Berhaltniffe und von der gewöhnlichen Ginrichtung feiner Art und Gattung abweicht; ift aber nur der fleinfte Berftog gegen Symmetrie und harmonie da, ein zu Biel ober zu Benig, tritt ein Gegenftand nur etwas aus ben Limiten bes Angemeffenen, bes Richtigen und Schonen, fo betritt er icon bas Reich bes Laderlichen; ein Menfch alfo, ber einen Ginn fur's Lächerliche bat, b. h. ber augenblicklich von ber Diebroportion und dem Unverhaltniffe feines Begenftandes ergriffen wird, muß menigftene angebornen Schönheitefinn ober ein besonderes Untericheibungebermogen in binficht ber Richtiafeit und Schonheit ber Formen haben, meldes Bermogen am Ende boch wieder auf angebornen Schönbeitefinn bafirt ift.

Benn bas Talent jum Lacherlichen bas Belachens-

werthe ale Multiplicandus mit bem Big ale Multiplis cator multiplicirt, fo ift das Racit: das Burleste. Und nur die Burledte oder bas jum Auf. Lachen Reinende ift der Gegenstand des Bolfedichtere. Ein ernfthaftes Subject aus dem Rimbus feiner Erhabenheit ju reifen und es niedrig gemein behandeln, erhalt einen boben - Anftrich vom Racherlichen, es ift Sohn bes Erhabenen. an dem gar nichte Unschidliches ift; babin gehoren Trareftien; Tassonis Secchia rapida etc. Auch Deiel's "Entführung der Bringeffin Europa" ober früher B e w e p's "Bugmalion" ober: "die Mufen bei ber Brufung" gehoren zu biefer gludlichen Gattung bes Lächerlichen, zu ber, wie une buntt, Wieland in feinem Ariftipp ben erften Impule gegeben haben mag. Die hoben griechis ichen Götter, ben donnerschlagenden Beus, ben flutbenbefanftigenden Reptunus und den fingifchen Pluto mit allen den mythologischen Erhabenheiten auf der Buhne mandeln ju feben, den platten Boltsbialett aus ihrem Munde zu hören, und fie überhaupt mit allen Lappalien und Rleinigkeiten bes Lebens behaftet zu feben, mar an nen, ju drall, und der Contraft bes Subjefts mit ber Art es ju behandeln, ju burlest, ale daß diefe Gattung olympischer Rabineteftude nicht bie Lachluft gereigt haben follte. Aber bald fotate Etel bem Ueberreit, abnliche Barobien wimmelten zu Taufenden bervor, es war und nichte Reues mehr, Götter und Beroen Tabat fonupfen

und rauchen, fich raftren und frifiren 2c. zu feben, und es verlor an Bikanterie und Intereffe.

So erging es früher den Kafperl'n und Rittern des hen eler'schen "Donauweibchen" 2c., die zu ihrer Beit populäre Bolksbonquipotismen waren, und jenes posternde Ritterthum, und Ritterspuck glücklich und eigenthümlich in den Rahmen der Bolksbühne faßten und lange Zeit gesielen, die sie durch Uebervölkerung einer den andern und zuletzt sich selbst verzehrten. So erging es denn bald dem travestirten Jupiter wie es dem seligen Kasperle erging.

Run fingen die Bolksdichter an, statt von oben herab, von unten herauf zu beschwören, die Geisterkomödien kamen an die Reihe. "Faust's Zaubermantel" von A. Bäu erle und später das "Gespenst auf der Bastei" von E. Meisl eröffneten den Cyclus einer neuen Gattung. Geister und Feen, Zauberer und Schatten wurden mit dem Menschen samiliär gemacht, und das Geisterreich mit seinen Talismanen und Zaubergaben bot ein weites Feld für die Phantasie dar, da durch selbe das Barocke einen Anstrich von Bahrheit bekam, das Greuste und Abstoßendste verwirklicht, das Entsernteste nahe gerückt und das unmöglich Scheinende möglich gemacht werden. Diese Gattung ist eigentlich der reichste Schacht für die Situationskomik, aber auch dieser wurde bald erschöpft, und die armen Geister so in Requisition gesetzt, daß auch sie nicht mehr

recht einwirken wollen. Gleich's "Cheteufel", "Joor", "Berggeift", "ber alte Geist in der modernen Welt", "der Hölle Zaubergaben", Meisl's "luftiger Frit,", "Fee aus Frankreich", "Schutzeist guter Frauen", 2c. "Gespenst im Prater", und hundert ähnliche Abarten dieser Gattung stumpsten auch schon die Zuschauer für dieße ewige in Contributionsetzen der Geisterwelt ab.

A. Bauerle, der an Rraft und Schlagfertigfeit eines zeugefräftigen Springwiges das erfett, mas an Schnellfertigung der Stude C. Meist und A. Gleich vor ihm voraus haben, hat icon früher den mahren Buntt der eigenthumlichen Bolte - Romodie in Darftellung von Bolte-Charafteren getroffen. "Der Leopoldstag", "ber Riafer als Marquis", " der Freund in der Noth", " die Fremden in Bien", "die moderne Birthschaft" u. a. m. find Beitspiegel und konnen nach langen Jahren ale Sittengemalbe diefer Epoche betrachtet merben. Dieß ift ber eigenthumliche Aristophanismus, ein Unschmiegen ber Beitanforderungen und ein Beifteszuschnitt nach der Maste Des Boltes. Bald darauf ericbien die ,, faliche Brima Donna", wenn auch nicht Driginal, doch originell behandelt, und brachte wieder eine Schleppe von Rachahmungen mit, "die Buschmenschen", "die Aloe", "die Abenteuer in Strumpelbach" u. f. w., jogen als Troß Diefer Donna nach.

In den "Bürgern in Bien" hat A. Bauerle durch

fein Talent einen neuen Charafter bervorgebracht, bie beutschen Blatter führten mit Recht an, bag er eine Rebende fübdeutiche Charaftermaste geschaffen babe. fperl und Thaddadl erftanden in Staberl als neuer, drof. Auch dieg Stud pro und reproducirte liger Topus. eine Menge Rach. und Aftergebilde, die alle fammt und fondere von den allerneueften Formen verschlungen murden. Diese allerneueste Form ift die patriotische und begann mit Bauerle's "Aline" ober " Wien in einem andern Belttheile". Bien mit feinen Reigen und Benuffen, mit feinen nur ihm eigenen Ergögungen und Unterhaltungen - fo quasi durch die Belt reifen zu laffen, in dem Reifebundel eines Biener Barbiers, und es nach Gefallen in Golfonda auspaden zu laffen, und feine Berrlichkeiten darguthun und das fuße Beimmeh in Boltsmelodien in das berg und in die Ohren der Buborer dringen ju laffen, ift ein Bebel, der ju mohl und ju gludlich berechnet war, ale daß er nicht auch bei minderer Ausstattung an Big und Laune feine Birtung machen mußte. Der Effect war auch unbeschreiblich und alle Rach - und Rebenahmungen, mehr ober weniger gerathen, verfehlen bes gunftigen Erfolges nicht, da die Raiserstadt und nur die Raiserstadt der emige Refrain aller angeschlagenen Melodien mar.

Der Genius der Poffen und Lotalftude ift luftig und macht tein Geheimniß daraus, daß er darauf ausgeht, uns lachen zu machen, und das haben beide vor dem

Trauerwiel voraus, in welchem wir die Darftellung felbit für Birflichteit halten muffen. In allen Boffen, Burledten und Barodien macht ber in uns auffeimende Ber-Dacht der Kalfcheit den Gegenstand nur noch jotofer, ber Dichter geht über die Bahrheit hinaus und beluftigt fich felbft über fein Luftigmachen. Diefe Freiheit geht natürlich auch auf ben barftellenden Schaufpieler über. Der Bufchauer barf zuweilen bei tomifchen Schauspielern Daran erinnert werden, daß er blog Schauspieler, barftellende Copie ift. Diefes macht denn die Sache oft noch lacherlicher, ohne ben Gindruck zu gerftoren. Die awei Bole ber barftellenden vis comica find Ruhe und Beweglichteit, Die erfte tigelt ben Berftand, fie ift anftändig mabr, fle gibt treue Schilderungen mit leichtem Aufage, die zweite ift übertrieben, poffenhaft, grotest, figelt das 3merchfell, überladet, gerrt das Bahre hinans über die Grengen. Beide Bolboben find am Somifchen Simmel zuläffig und ergößend. 3mifchen biefen beiben Bolen laufen ungablige Linien, nabern fich bald biefem, bald dem andern Bole. Der möglichft vollfommenfte Grad Der Romit mußte entweder ale Aequator gerade in mitten diefer beiden Bole, als gleichmäßige Kernhaltung beider Endpuntte liegen, ober in einer genialen Rundung Der tomifchen Buhnenachse bestehen, so daß sich beide Bole berühren, fuffen, umarmen und festhalten. anare ber Ring ber gelftigen Auffaffung und Reflerion Sinnbild ewiger Bahrheit, aber bei diesen wie bei den wirklichen Polen ftogen fich beide ab, und der Ring schnellt zum Stab zurud.

Diefe Betrachtung führt uns zu der eigentlichen Benennung der zwei erften und vortrefflichften Komiter der Leopolofiabter Buhne, also Deutschlands.

fr. Ign. Schufter, Bolarftern der Ruhe, fr. F. Raimund, Bolarftern der Beweglichteit. frn. Ign. Schuftere Spiel' ift eine Schöne, die sich's vorgesetzt hat, uns zu verführen, und die, ihres Sieges sich bewußt, es so sein anlegt, daß wir es gar nicht merken. Sie geht in aufsteigender Linie alle Stusen mit uns durch, zieht uns mit unsichtbaren seinen Fäden durch Dvid's Kunst zu lieben, ohne ein Komma zu vergessen, von der Grammatit der Augensprache, der Syntax der händedrücke, durch die Philosophie der Kusse, bis zu dem Examen rigorosum-der zärtlichsten Dahingebung, wir liegen in ihren Ketten, ohne zu wissen, wie es kam.

hrn. F. Raimunds Spiel ift eine Schöne, die von innerer Glut getrieben, uns zum Opfer will, zu Sclaben, und uns auch hinreißt; fie coquettirt, macht Baraden, eine liebenswürdige Desorbre zeigt & dessein ein Deffein, das eigentlich beffer verborgen bliebe, aber dennoch eine Schönheit ift, wir sehen, die Schöne legt es darauf an, uns zu erobern, und können doch nicht entsliehen. Freilich durfte aus diesem Bergleich entspringen,

als ob Raimunds Spielschöne eine Diotima wäre, die in einer gewissen vorgerudten Saison an Anbetern verlieren wird, während Schusters Spiel wie eine Ninon de L'enclos ist, die noch im höchsten Alter Bewunderer sindet; aber Hr. Raimund besitt nach unserer Ueberzeugung gewiß auch einen innern Genius, der ihn, wie Sofrates der Diotima, das Arkanum lehrt und lehren wird, die jugendliche Spielsrische zu erhalten und auf den Bendepunkt noch geschickt auf jeder beliebten und besuchten Bahn überzuspringen.

fr. Schufter paßt die Zeit fich an, er folgt ihr. fr. Raimund paßt fich der Zeit an, er lauft ihr entgegen, und ftogt daher oft hart mit ihr an.

or. Schuster ift ein charafteristischer historienmaler, seine Figuren haben Bahrheits Interesse, es ist in seiner Charafterzeichnung wie bei großen Gemälden der Geschichte nichts vergessen, was zu sagen scheint: da und da, und um diese und diese Stunde ist dieses wirklich so geschehen; über diesem besitzt er noch das große Gescheimniß, tas nur wenigen Malern eigen ist, seine Köpfe ernsthaft zu malen, und ihnen doch einen unsichtbaren unauslöschlichen, lächerlichen Zug zu geben, den man vergebens herauszusuchen bemüht ist, man weiß nur an seiner Birtung., daß er da sein muß. Sein klassischer Staderl in den "Bürgern in Bien", sein Mehlspeisemacher Zwederl in dem "Freund in der Roth", die

berrliche Reichnung bes Schieberl in ber " Beirath burch Die Guterlotterie"; feine meifterliche Darftellung bei "Burfel im Leopoldstag" u. a. m. find eben fo viele große, runde, naturmahre, geschichtliche Gemalbe, die fic burch mehrere Momente burchbewegen. Gr. Raimund ift ein epigrammatischer Bortraitdichter mer wirft mit Benialität einen Bug, eine Bointe bin, und ein Bilb, ein Raunus. oder Romustopf liegt da, er überflügelt, er umzingelt die Romit, er ift überall und in jeder Rolle portrefflich und treffend, fo daß feine Individualität oft ganglich verschwindet. Borgugliche Mimit ift eine ber vorherrichendften Gaben biefes luftigen Buhnenproteus, fein Door, Gespenft auf der Baftei. Sandelholz im "verwunschenen Bringen", Bime in Bauerle's .. Aline", Spindelbein u. a. m. find eben fo viele Bariationen auf das Thema feiner emigen, heitern und iconen Beweglich Um Charafteriftischften ift es, daß man glaubt, und feit. mit Recht glaubt, diefe Rolle muffe man nur von Grn. S. und jene nur von orn. R. feben; jeder diefer beiden vortrefflichen Priefter ber Thalia bat eine eigene Sphare, die er mit gleichem Erfolge burchfreif't.

Unter den deutschen Boltebuhnen Dichtern fteht, wie gesagt, fr. Bauerle oben an. Er hat in letter Beit einen traurigen Rachahmer und einen bizarren Rebenbuhler gefunden. Diefer Rachahmer ift fr. Carl, welcher, ausgestattet mit personlicher Romit, mit einer gludlichen

Beise burch wirksame Jokofitat des Spieles das Amerchfell su erichüttern, eine trocene ober vielmehr gar feine Bhantafie bat, und aller Originalität beraubt, burch frlavifches Rachahmen und Rachmodeln, ben gefunden Beschmad bis jum Efeltode martert. Seinen ungabligen. martlofen, windausgeflopften und geiftausgeblafenen Staberliaden liegt die Ohnmacht der Erfindung mit vollendetem Siegel auf der Stirne. Da ift fein Beift und teine Seele, teine Erfindung und teine durchgebende Idee. Es find einzelne Spaflappen, die noch bei Beitem nicht Bis genannt werden tonnen, Fegen drolliger Ginfalle, Alidftude von burlesten Ideen, die, mubfam und in fich felbft murbe und gerfallen, ju einem Bangen mit großen Schneiberflichen jufammengenaht find. Es geht feine Ibee durch bas Bange, feine Grundtendenz ift ba, man foll lachen, Bunttum.

Man lacht und ärgert fich hinterbrein, daß man gelacht bat.

Ein Rebenbuhler aber ift frn. Bäuerle entstanden in frn. Raimund, welcher durch feinen "Barometermacher", durch feinen "Diamant des Geisterkönigs", burch seinen "Bauer als Millionar" und seine "gefesselte Fantaste" die Wiener ent judt und fich selbst ver zudte. Allein die guten Wiener find eben so leicht zu entzuden, als jeder Berfasser durch sich selbst. Die guten Wiener Beitschriften, die überhaupt nicht tadeln durfen, haben den

Raimund den öfterreichifchen Shatespeare genannt, und Gr. Raimund mar fo gutig; es zu glauben. Indeffen find feine Stude gar teine Boltsftude; denn fie athmen weder eine patriotische Idee, noch eine Bolfe Eigenthumlichkeit. Es ift ihm eingeredet worden, er habe Bhantafie, nun adert er beständig mit Bhantafie darauf Decorationen, Allegorien, Götter, Furien, Beren, Splphen, Onomen, tury die gange Beifterwelt muß die Schuffeln zu feinen Tafeln zusammenfchleppen. Ein obligater Blit, welcher aus der rechten Couliffe in die linke spaziert, endet oft die Bermidelung, und eine Schlugdecoration, die mit dem Buschauer zugleich aus den Bolten fällt, macht der Romodie bon gre mal gre ein Ende. Den "Bauer ale Millionar" nannten die Biener ein flaffisches Stud. Bas ift baran? Die Alle gorie wird darinnen ju Tode gebett. -

Der haß, die Unzufriedenheit, das Glück und die Jugend und das Alter spielen die hauptrollen, der haßt haßt, er haßt — die Unzufriedenheit, und die Unzufriedenheit ist unzufrieden, und die Jugend ist jung, und das Alter ist alt, und der Reid ist neidisch, und das Glück ist glücklich, ist das ein Bolksstuck?

Der Bauer zieht den Stiefel aus und ein Bedienter fagt den Dienst auf, find das Charaftere? Sezen und Geister fliegen durch die Bolten, ift das ein Dichter-flug?

Man tann fagen, Gr. Raimund bat ben Grund jum Ruin und jum Untergange ber Boltebichtung gelegt, indem er ben Beift diefer Gattung verbannt, er bat bas Bublitum an leere Schauspiele gewöhnt. und mahren Boltedichter haben fich deghalb auch jurud. gezogen, und auch diefe Buhne geht jest, da fie noch dazu an brn. Steinkeller einen eben fo fchlechten Director als die meiften deutschen Theater hat, ihrem baldigen Untergange entgegen; fowie ber Berfall bes gangen deutschen Theaters überhaupt gang nabe ift. Diefer Berfall ift in der Richtigkeit und in der Anmagung unferer Schaufpieler, und in der Lintheit und Unbeholfenheit ber beutschen Directoren und Intendangen gegründet. Diefe zwei Themen werden der Begenftand meiner zwei nachften Borlesungen fein, zu welchen ich mir die Aufmertfamteit besjenigen Theils meiner freundlichen Sorer und Sorerinnen erbitte, die neben meinen fogenannten bumoriftischen Bortragen auch eine ernftere Stunde nicht verschmahen wollen.

# Fünfte Borlesung.

#### Schaufpielthum und Schaufpielerthum.

Sie haben, meine freundlichen Hörer und hörerinnen, mir erlaubt, Ihnen meine Ansichten über einiges aus dem deutschen Theaterwesen mitzutheilen. Ich sage, Sie haben es mir erlaubt, das heißt, Sie haben es mir stillschweigend erlaubt, welches ich daraus ersehe, daß Sie mir das Bergnügen machen, auch diese Borlesung mit Ihrer Gegenwart zu erfreuen.

Indem Sie mir aber die schmeichelhafte Aufmerkfamteit erzeigen, meine Anfichten geduldig anhören zu wollen, so tonnen Sie, meine freundlichen harr und hörerinnen, unmöglich munschen; daß ich Ihnen baffelbe mittheile, was Sie meinen.

Denn Ihre Meinungen und Ihre Anfichten tonnen Sie fich gewiß felbst auf eine angenehmere und geistreichere Beise entwideln, als ich es in dem turgen Zeitraume einer Stunde, oder auch nur überhaupt zu thun im Stande bin.

Sie wollen also gewiß eine frem de Meinung horen, auch wenn biese nicht mit ber Ihrigen übereinstimmte, ober ihr auch geradezu entgegen liefe, nicht etwa um fie Bu beherzigen, von welcher Anmabung ich weit entfernt bin, fondern um fie der Curiofitat halber doch auch zu haren.

Es gibt aber vielerlei Gattungen Meinungen. Es gibt:

- 1. Muttermaal . Meinungen;
- 2. Windel . Meinungen ;
- 3. angeschaffte Barberobe Meinungen, und
- 4. felbftverfertigte Meinungen.

Die Muttermaal-Meinungen das find die, welche wir wie andere Gebrechen mit zur Belt bringen. Der Eine wird mit ariftofratischen Sommersproffen geboren; der Andere bringt Ultra-Lebersteden mit auf die Belt, der Dritte kommt mit liberalen Feuermaalen an das Belticht u. s. w.

Das sind die Meinungen, die sich in Geschlechternfortpflanzen, das sind die wild gewachsenen Meinungen,
die in ganzen Baldungen ohne Pflege und Obsorge
fortgedeihen. Wir meinen dieß ober jenes, weil unfer Bater dieße und jenes meint, unser Bater meint dieß
und jenes, weil Großmutter selige dieß und jenes meinte,
und Großmutter selige meinte dieß und jenes, weil Urgroßvater seliger dieß und jenes meinte. Bon solchen.
Muttermaal-Meinungen kann hier aber die Rede nicht sein-

Die Bindel. Meinungen find folde, in welchen wir aufgezogen murben. Sie find fo mindelweich und

bequem, wir legen sie so ungerne ab, bewahren sie wenigstens zum Andenken auf und betrachten sie mit einer heil'gen Scheu. Run haben wir diese Windel-Meinungen von einer Tante, von einem Bathen, von einer Base eingebunden bekommen und verehren sie in Demuth, kommt nun Jemand und sagt: ich will dir füf diese Windelgedanken, aus denen du doch eigentlich herausgewachsen sein solltest, andere, bequemere, größere, beinem Wuchse angemessenere Meinungen geben, so nehmen wir sie nicht nur nicht an, sondern wir verkezern diesen Jemand, nennen ihn einen Bösewicht, der uns unsere Windel-Meinungen frevelhaft austauschen will. Bon diesen Windel-Meinungen frevelhaft austauschen will. Bon diesen Windel-Meinungen frevelhaft austauschen will. Bon diesen Windel-Meinungen fon nie wohl, aber foll auch nicht die Rede sein.

Die angeschafften Garberobe-Meinungen find folche Meinungen, die wir une bestellen und machen laffen; die wir auftaufen und auflesen, aufgeschafft, zu borgen nehmen, die wir und anpassen oder von andern Reuschen für und zuschneiden und umnähen lassen. Bon sochen Meinungen haben wir gewöhnlich ganze Garderoben. Bochen Meinungen und Sonntage-Meinungen; ordinäre Reinungen und Galla-Meinungen, populäre Reinungen und despotische Meinungen, romantische Meinungen, Kunft-Meinungen, u. s. wir haben und diese Reinungsgarderobe mit vielem Auswande aus allen ästhetischen Schneidereien angeschafft. Wir ziehen alle Tage bas an,

was wir brauchen. Gehen wir zu hofe, so sagen wir"Jean! ich muß mich anziehen, gib mir einmal meine
damastene aristokratische Meinung her!" Gehen wir in's
Theater, so heißt es: "Jean! gib mir einmal meinen
Surtout der dramatischen Meinung her!" Gehen wir in
ein diplomatisches Dinée, so sagen wir: "Jean! gib
mir meinen schwalbenschweiffarbenen politischen MeinungsMantel her, den man so auf beiden Seiten tragen kann."
Gehen wir bloß zu Thee- und Abendgesellschaften, so
ziehen wir den leichten casimirnen romantischen MeinungsFrack au. Am andern Tage lassen wir alle diese Meinungen hübsch ausklopfen und für die nächste Gelegenheit
wieder in den Schrank hängen. Auch von diesen Sarder obe- Meinungen ist hier die Rede nicht, sondern
von der vierten Sorte Meinungen, von den

Selbftverfertigten Meinungen.

Die selbstverfertigten Meinungen sind, wie Sie, meine freundlichen hörer und hörerinnen, wohl Alle wissen, eine sehr angenehme Same, nämlich: Wenn man so eine eigene Meinung sich macht, ohne Borzeichnung, ohne Muster, ohne Bordruck; man trägt eine solche Meinung mit einer Art von Wohlgefallen. Es sind Meinungen, für die man teine Speditionstoften, tein Leihbibliothekgeld und kein Macherlohn bezahlt hat. Freilich sind solche selbstverfertigte Meinungen sehr selten. Es gibt Ehen, in denen der Mann keine selbstverfertigte. Saphir, humorift. Abende.

Meinung tragen barf, er giebt immer die Meinungen Es gibt gange aus der Barderobe feiner Frau an. Behörden, bei benen nur der Accessift fich juweilen eine felbftverfertigte Meinung ju Schulden tommen lagt, welche ihm aber als ein Luxusartitel vom Etat gestrichen wird: es gibt Familien, in benen nur ber Majorateberr eine felbftverfertigte Meinung befitt, und es gibt Schriftsteller, die nur alle Schaltjahre eine felbstverfertigte Meinung zu verzehren baben. Alfo bei ben felbftverfertigten Meinungen wollen wir fteben bleiben. - 3ft es gerecht, meine freundlichen Borer und Borerinnen, ja ift es auch nur billig, daß wir unfere felbftverfertigten Meinungen auch Anderen ale die einzig guten aufdringen Wenn fich ein magerer, fonanter Berftand eine mollen? Meinung für fich verfertigt, tann er verlangen, daß ein bider, moblgenährter Berftand in diese Meinung bineinfriechen foll? Rann dann tiefe Meinung Stich halten? Benn eine lange Erfahrung fich eine Meinung perfertigt, tann fle fordern, daß eine turze Unficht fle angieben foll, ohne daß fie ibr über die Beine berabschlottere?

Man laffe in Gottes Ramen Jeden feine Meinung machen wie er will, man zwinge keinen Menschen, seine Meinung anzuziehen, aber man verarge es auch Riemandem, wenn er seine selbstversertigte Meinung öffentlich anzieht und damit in Gesellschaft geht, vorausgefest, daß Diefe felbftverfertigte Meinung das Sittlichkeitegefühl nicht verlett.

Den Blonden kleidet blau und schwarz, den Brünets ten gelb und rofa sehr gut; wer wird nun verlangen, die Blonde muffe auch gelb tragen, weil die Brünette es trägt? Eben so ift es mit Meinungen, und nun schon gar mit Theater-Meinungen.

Wir kaufen um einen Gulden und auch um achtzehn Kreuzer das Recht, eine Meinung über das Theaterwesen zu haben; nun glaubt freilich die Gulden = Meinung, fie sei wenigstens dreimal mehr Meinung, als die Achtzehn Kreuzer = Meinung.

Meinungen und Begriffe aber verholzen, versteinern fich endlich bei une Menschen, und wenn man une andere, wenn auch mahrere Begriffe beibringt, so finden wir fie falsch, lächerlich und keperisch.

Daß die Schauspielerei eine Runft ift, und daß die Schauspieler Runftler find, diese Meinung gehört zusgleich zu unseren Muttermaal-Meinungen, zu unseren Bindel-Meinungen und zu unseren Garderobe-Meinungen. Der Begriff Schauspielerkunft und Schauspielkunftler ift mit uns zusammengewachsen.

Ich habe es gewagt, mir ichon längft eine felbstverfertigte Meinung anzuschaffen, die ich Ihnen, meine freundlichen borer und borerinnen, nicht anpreisen, nicht anempfehlen, noch weniger aber aufdringen, fondern bloß mittheilen will.

Ich bin nämlich überzeugt, daß die Schauspielerei im Allgemeinen nicht Runft genannt werden tann, und die Schauspieler im Allgemeinen nicht Runftler heißen können.

Poefie, Tonbichtung und Zeichnen nur find eigentliche, reine, absolute Kunfte; was man aber Schaufpiels, Gesangs, Langs und Garten-Runft nennt, das find Gegenstände der Geschicklichkeit, ber Fertigkeit, ber Routine, der Mechanik.

Erlauben Sie mir, daß ich Ihnen das naber aus einandersete:

Das erste Kennzeichen der Kunst ist: Herrschaft des Beistes über die Ratur, und die Kraft, alle Umgebungen zu seinen idealen Forderungen zu ersbeben. Durch das innere Treiben und Drängen eines Menschen, durch Um- und Ausbildung vorhandener Formen neue zu schaffen, durch die Ertenntniß der Natur und ihrer Geset, und durch das Bewußtsein, gesetzlich auf sie wirken zu können, erzeugt sich in ihm das Aboder Spiegelbild von etwas außer ihm liegenden, das als Motiv, als Entbindungswertzeug seiner innern Welt, seiner Gedankenanforderungen, und zugleich als Ligatur und Berbindungssehne mit eben diesem Neußern eintritt, er dichtet und erfindet.

Schaffen, hervorbringen, mit einem Borte Bro. buctivitat ift die unerläßliche Bedingung der Runft.

Die Bafis alfo alles Runftlerifchen fehlt ber Schauspielfunft gang, wo ift da Erfindung, wo Bervorbringen? · hier heißt es nachringen, nachbilden, Copie des Beschaffenen; die gludlichfte Darftellung im harmonischften Busammenwirten ihrer brei Bofbamen : Mimit. Blaftif und Declamation, ift bochftens Runftftud, welches nur überraschende Kertigteit im Bervorbringen vorübergebender Wirkungen ift, die durch Uebung eingelernt und durch Tauschung und Sinnenschein begrundet morden ; bei Beitem aber noch nicht Runftmert, welches eine felbfiftandige Meußerung unvorgeschriebener Birtfamfeit, hervorgebracht durch das nach einem freien 3med ftrebende Bollen, übereinstimmend in allen feinen Theilen, ift. Das zweite eben fo unerläßliche Forberniß der Runft oder des Runftlere ift: Freiheit, fowohl Freiheit des Beiftes: Bhantafie, ale Freiheit des Raumes, des - Runftraumes: Driginalität, b. h. eine nach unbefebrantten Beiten operirende, eigenthumliche und nicht gegenständliche Beranschaulichung.

Diese Freiheit kann aber ber Schauspieler nicht haben, seine Phantafie kann die Ideale nicht ausbilden, da es nicht ihm zur Willkur heimgestellt wird, sondern weil er bloß wie ein Spiegel empfängt und das Bild, das hineinschaut, wieder herausschauen laffen muß; dieses hebt auch

die Freihelt des Kunstraums, die eigentliche Originalität, welche bloß Organ einer alle Ufer überwogenden Phantasie ift, ganzlich auf. Der ganzliche Mangel an Productivität, verbunden mit der nothwendig bedungenen Endaußerung aller innern Freiheit ift hinreichend, um darzuthun, daß die darstellenden Personen nicht Kunstler genannt werden können.

Das Schauspielmefen ift Mittel, Uebergang gur Runft. Die Declamation Uebergang ber Boefie gur tonenden Runft. Dimit Uebergang der Boefie gur geich nenden Runft, Blaftif endlich Uebergang ber Boefie gur plafti. fchen Runft. Diefe vereinigten Uebergange gur Runft fonnen eben fo wenig felbft Runft genannt werden, ale Die Schiffbruden, Die ju einem Brudentopfe führen, ein Brudentopf genannt werden tonnen. Run werden mich aber meine verehrten borer und borerinnen fragen. wie foll man Schauspieler, die uns hinreißen gum Mitgefühl, die Bahrheit mit Rraft paaren, turg diejenigen Schausvieler erfter Gattung, die mit Recht bewundert und verehrt merden, nenven? Man nenne fie große Schauspieler, unübertreffliche Schauspieler, berrliche, treffliche, einzige, furz man erichopfe bas Reich des Epithetons, um die wenigen Roriphaen beiber Schwefter : Mufen wurdigend und auszeichnend vor andern ju unterscheiden, aber man nenne fie nicht Runftler. Sandelt es fich aber darum, eine Sophie

Shröder zu bezeichnen, so nenne man sie ein Genie, eine geniale, oder vielmehr die genialste Schausspielerin, oder noch kürzer eine Bunderschauspielerin; sie ist die einzige, die ich kenne, die zur Schauspielerin geboren ist, die das "est deus in nodis" verwirklicht, bei ihr scheint jener höchste Grad von Kunstbildung, das Ideale mit dem Birklichen liebend versöhnen, und das intensive Gedankenleben im Einklange mit den äußern Geskaltungen gleichmäßig anzuregen, Raturanlage zu sein, und man wird ersucht, von manchen herrlichen Theisen ihrer Darstellung zu denken, sie selbst wisse sich keine Rechenschaft davon zu geben, und sie Kunstschwärnes rei zu nennen.

Wie kann die Schauspieletei Runft genannt werden, wenn die fie Ausübenden auf ihre perfonliche Form, auf ihr materielles Sein angewiefen find? Beun thre Berfonlichteit Alles in Allem ift?

Bon Raphael mag es geiten, daß er ein großer Maier geworden mare, auch wenn er ohne Arme auf die Welt gekommen mare; Schiller mare ein großer Dichter gewesen, auch wenn er teine Worte gehabt hätte, und Wozart mare ein Genie geworden, auch wenn es teine Noten gegeben hätte; aber können wir das auf Schauspielet ausdehnen?

Ihre Rörperlichkeit ift ihr hauptwesen. Bir tonnen nicht fagen, wenn Devrient, wenn Lemm,

wenn Bolf, wenn Anschüt als Zwerge geboren worden wären, fie wären auch große Schauspieler. Wenn wir dem Göt von Berlichingen einige Zoll von seiner Figur abschneiden, so schneiden wir seine Kunft mit ab; wenn wir der Cboli ein lahmes Bein geben, so sinkt die ganze Kunft; und wenn unsere Bösewichter teine rothen Haare und teine rothen Hosen anziehen können, so bleibt vom Bösewicht nur ein armer Wicht übrig.

Die Kunft gibt das Product aus der Kraft = und Naturfülle des Genie's, das Schauspielwefen gibt ein Abgeleitetes, welches zwischen Kunft und Natur sich selbst abfühlt.

Glauben Sie aber nicht, meine freundlichen hörer und hörerinnen, daß es am Ende feeres Stroh dreschen heißt, wenn man sich darum abmüht, ob die Schauspielerei Runft heißen soll oder nicht; nein, der Bahn der Schauspieler, daß sie Künstler sind, hat unser Schauspielwesen so heruntergebracht. Seitdem so viel geschwaßt worden ist von Kunstbildung, fünstliche Uebereinstimmung der Darstellung, fünstlerische Aufsaffung, Kunstsplumb und Kunsthaltung, seitdem hat das Phantom der Kunst die wirkliche Natur erdrückt, und wir haben gar nichts. Seitdem die Schauspieler angesangen haben, zu denten, seitdem spielen sie erbärmlich. Jeder Bediente, der einen Brief bringt, um die Worte zu sagen:

"Das Burgfraulein ichidt mich ber!"

will das Burgfräulein dramatifch aus der Rehle murgen.

Richts hat der gangen Schauspielerei so fehr gesichadet, als eben die kunftlerische Affectation, der luftgeschwollene Bathos, der ausgespreizte Stelzenernst, der hochtonende Sonntags. Bombaft, die leere, hohle Declamation, der donnernde Lungenstügelschlag und der fortrollende Pausbadenschall, in dem sich unsere jegigen Schauspieler so sehr gefallen.

Ich rede hier im Allgemeinen, denn Ausnahmen find überall hie und da zu finden, also bevor unsere Schauspieler die Kunft-General-Uniform anziehen, sollten fie erft die Bildungsexercitien der Sprache durchmachen, die ihnen abgeht; fie sollten erft halb rechts und halb links marschiren lernen; sie sollten den Provinzialismen-Rockausziehen und die Dialektzunge ausschneiden, sie sollten das Accentuiren hübsch lernen, und vor Allem aber den lieben Buchstaben des ABC's Gerechtigkeit widersahren laffen.

Wem von Ihnen, meine freundlichen hörer und hörerinnen, brauche ich es noch zu fagen, wie die jetigen Rünftler agiren und accentuiren? Seten fie nicht auf jedes Wort einen Trumpf, und ift es nicht, als ob jede Silbe einen Bligableiter hatte, in den es einschlagen muffe?

Benn ein folder Runftler fagt:

"Und Ropf und berg und leben weih' ich meinem Fürften!"

so schleudert er die dret "und's" in den Sousteurkasten, den Kopf wirft er in die rechte Coulisse, das Herz in die linke Coulisse, das Leben in's Parterre und den Fürsten auf die letzte Gallerie.

Eine der drolligsten Anekoten vom falschen Bathos, die ich von einem Ihnen wahrscheinlich sehr wohl be kannten Künftler sah, kann ich nicht umbin, Ihnen hier mitzutheilen. Er spielte in "herzogs Befehl" den Officier, der nur einen Arm hat. In der Scene, wo er seiner Geliebten das herz anbietet, sagte er mit einer ungeheuren Declamation und Leidenschaft: Es ist ehren-voll für's Baterland, ein Glied zu opfern, ich habe nur eine hand; denn diese fehlt mir!"

Dabei ftredte er bie fehlende Sand hoch in die Luft. Sind Sie nicht icon oft Zeuge gewesen, wie unsere Runftler in Schwulität gerathen, wenn fie das D vom T, B vom B unterscheiden follen.

Bird nicht jede Dattel zu Tabel, machen fie nicht aus bem-Bein eine Bein, aus dem Baden ein Baden und geben Sie einmal dem größten Theil unferer Künfter eine Bouteille Porterbier und Sie bekommen diefelbe als Pudelleje Borterpier zurück.

Das alles hier Gesagte soll vom Algemeinen gelten, daß es in jedem Stand, in jedem Fache Individuen gibt, die sich über das Allgemeine erheben, und eine

ehrenvolle Ausnahme von der Regel machen, versteht sich von felbst. Meine Meinung geht die Sache überhaupt, nicht aber die Person im Einzelnen an. Dieses bitte ich, meine freundlichen hörer und hörerinnen, auch bei der zweiten Abtheilung gefälligft im Auge zu behalten.

## 3 meite Abtheilung.

Unfer Schauspielwesen ist durch fünf Dinge zu Grunde gegangen. Erstens durch die Unbildung der Schauspieler, zweitens durch ihre prosaische Berbürgerung, drittens durch die Schlechtigkeit unserer Kritik, viertens durch die Frivolität des Publikums, fünftens endlich durch die grundlos schlechte Berwaltung und Leitung der Theatervorstände.

Betrachten wir die Mehrzahl unserer Schausvieler, fo finden wir, daß fie aus Individuen besteht, die keine andere Bildung haben als Einbildung, keine andere Beisheit als Nafeweisheit, und keinen andern Geist als den Geift des Dunkels.

Wie soll die Schauspielerei jut Runft ober auch nur ju einem tuchtigen mechanischen Wefen gebeihen.

wenn wir teine Schule, feine Bildungeschule für Diefelbe haben? Der Schufter lernt fein handwert von Jugend auf, ber Schneider, ber Tifchler u. f. w. Der Maler, der Bildhauer hat Schulen, er lernt zeichnen, Karben mifchen, behandeln, den Reisel führen, Umrifie machen u. f. w. Der Mediciner, der Abvotat machen ihre Schulen durch, das Militair hat feine Exercitien, feine Grade, feine Tactit, turz Alles, Alles bat feine Schule, seine Studien, Alles geht nach und nach von Jugend auf durch Unterricht seine Bahn zu einem 3mede hin, blog der Schauspieler legt fich mir nichts bir nichts heute Abend als gewöhnlicher Menfch nieder und fteht morgen fruh ale Runftler auf. Er vermundert fich felbft, daß er fo von beiler Saut ein Runftler gewor den ift, allein er glaubt fich's auf fein Bort. Wenn Jemand auf ben Schulen nicht mehr aut thut, wenn Bapa dem Muttersöhnlein eine Maulichelle verfest, wenn Mama das Töchterlein nicht genug herum lanciren laffen will, mas thun fie? fie geben unter die Schauspielet, und werden Runftler und Runftlerinnen. Ber gibt fich Muhe, fie zu bilben, wer ftudirt ihnen etwas ein? wer fagt ihnen die Anfichten über dramatische Gegenftande, über Runft, über Declamation, über Rhetorit, Mimit u. s. w.?

Reine Seele! Sie wiffen Richts, fie wollen auch Richts wiffen, fie probiren es, und fiehe da! fie find

wie die Lilien des Feldes, die nicht faen und nicht fpinnen und doch exiftiren.

Im vorigen Jahre tam ein junger Mann in Berlin zu mir mit der Bitte, ich möchte ihn bei meiner ausgebreiteten Bekanntschaft irgendwo empfehlen; auf die Frage, als was? erwiderte er: "Entweder als Jäger oder als Schauspieler!"

Bier Monate später traf ich denfelben jungen Menschen unter einem andern Ramen in Celle beim Theater, und alle Celler und Cellerinnen betheuerten mir, er sei ber erfte Celler Künftler.

Eben weil es keine Schauspielerschule gibt, gibt es kein Ganzes auf unseren Bühnen, bleibt es immer und ewig Stückwerk, Rhapsodistisches. Wenn hier und da einzelne Erscheinungen auftauchen, so stehen sie isolirt da, und es entsteht billig noch die Frage, ob ein solches hervorragen dem Ganzen nicht mehr schade als nüpe, da es nur als ein Lichtstrahl die nebenan befindlichen Rieden anschaulicher macht?

Der Maler, ber Compositeur, der Dichter macht gang allein das gange Bert, er führt die Rebenspartien, die Einzelnheiten eben so sorgfältig, so fünstlerisch aus, als die Hauptsigur ober die Hauptsache, deshalb tann es ein Ganzes, ein Abgeschlossenes, ein in allen seinen Theilen harmonisches Ganze fein. Rehmen wit aber ein Meisterwert unserer großen Dichter auf der

١

Buhne in Augenschein; was tann ein Ginzelner, mas tonnen zwei und drei gute Schauspieler viel dafür thun, wenn teine Gefammtheit des Spiels, teine Totalistät der Darftellung da ift?

Mag 3. B. der "Macbeth" noch so vortrefflich sein, eine einzige Dummheit einer Bere verwischt den ganzen Eindrud, das Gemalde hat einen Fleden, es ift nichts mehr.

Laffen wir den glorreichsten "hamlet" auftreten und den Gulbenstern einen Schöps fein, so ift Alles verloren:

Alles das tommt daher, weil es teine Schule, teine Bildungsschule für das Schauspielwesen gibt. hier und da läßt sich einmal ein eminentes Talent sehen, aber das Crethi und Plethi der handwerkstreibenden hiftrionen drudt es tobt.

Ein zweiter Grund zum Zugrundegeben der Runft ift das prosaische Einburgern und Eingesellschaften der Schauspieler mit der übrigen Welt.

Ich lobe zwar dieses Zeichen der Toleranz, dieses Merkmal der Auftlärung, und es ware Robbeit, jene Beit die beffere zu nennen, in der die Schauspieler vermieden wurden. Aber unläugbar ift es und ausgesprochen muß es werden, daß, seitdem die Schauspieler mit uns effen, trinken und spielen, seitdem wir fie so in ihrer splitternacten Menschlichkeit unter uns herumwandelu sehen, wir den Respekt vor ihrer Kunft ganz

verloren haben. Früher vermieden wir die Schauspieler, mehr aber noch vermieden die Schauspieler uns, sie schalten uns Philister, Pharifäer, prosaische Brodseelen, u. s. w., aber desto inniger lebten sie ihrem Fache. Sie hielten sich eben desto fester und eifriger an ihre Kunst, sie war ihnen heilig; wir sahen sie nur im Cothurn, nur immer im Soccus, nur unter Lampen und Rampen, und wir schenkten ihren Gebilden gerne Glauben und Beisall. Jeht aber, wo sie im Schlafrace und im Rachtcamisol unter uns herumpandeln, haben wir die Illusion verloren, wir bringen den Köhler. Glauben nicht mehr mit in's Theater.

Benn hamlet noch mit unferm Bratenfett um den Mund "fein oder nicht fein" declamirt, wenn die Sappho eben blinde Kuh mit uns spielte und nun die "goldenthronende Aphrodite" herunter beschwört, so ist der schmale Raum vom Orchester nicht Kluft genug, um die Biertelstunde früher aus unserm Gedächtniß weit zurüczussühren.

Aurz das Verbürgern hat den bunten Schmelz von diesen Illusions-Flügeln abgestreift, und der Sache gesichadet.

Die dritte Urfache des Berfalls der heutigen Schauspielerei liegt in der grundschlechten Kritik unserer Blatter,

Benn wir das heer der Theaterfritifen betrachten, welche die Stimmen über das Theater und über das

Theaterwesen angeben, fo muffen wir mit Schaubern gurudfahren.

Bald ift es ein recenstrendes Kindesftift, welches die ersten kritischen Bahnchen an dem Wolfszahn der Theater tritiken hervorbrechen machen will; bald ist es ein feiler Binkelschreiber, welcher für den Brodabfall an dem Tische eines Schauspielers den Lobsalm auslöffelt in breiten Columnen; bald ist es ein einfältiger Tropf, der aus hunger unter die Recensenten gegangen ist und sein großes Schafsgesicht in langen Spalten abspiegeln läßt.

Bald ift es nichts als ein gallverborrtes Mannichen, welches fein torperliches Migbehagen in gallfulzigen Zeilen verjammert, und fein Ropfweh und feine Areuzschmerzen ben armen Schauspielern entgelten läßt.

Bald ift es nichts als ein bloßer Bigling, der, ohne alle andere Fähigkeit, fich bloß freut, wenn die Schaufpieler beim langsamen Feuer geprikelt werben.

Bald ift es ein Generalausborger, ber allen Runftlem Die papierne Biftole auf die Bruft fest und ausruft:

"Borg mir ober ich reiß' dich!"

Bedoch Sie werden mir mit Ballenftein guerufen:

"Erspare mir aus dem Zeitungsblatt zu melden, was wir schaudernd selbst erlebt."

Die meifte Berdammniß trifft aber Redactoren, die albern oder gewiffenlos genug find, ihre Blatter folden

Scriblern zu öffnen, die zur Schmach der Schauspieltunft ihren Lobbudelfaft in denfelben austrichtern.

Als mahres Lobhubelmagazin von ganz Dentschland ift die Dresdner Abendzeitung bekannt. Ich habe mir den Spaß gemacht und alle Individuen zusammengezählt, die in der Abendzeitung vom ersten Januar 1829 bis ersten Januar 1830 mit dem Namen "Deutsche Künster belegt wurden und es ergab sich solgendes Facit:

| Tragische Kunftler             | 8436                 |
|--------------------------------|----------------------|
| Tragifche Runftlerinnen        | 6917                 |
| Runftlerifche Liebhaberingen . | 9004                 |
| Runftlerifche Liebhaber        | 8615                 |
| Bofewicht = Rünftler           | 2031                 |
| Rünftler = Mütter              | 1400                 |
| Runfiler . Bater               | <b>26</b> 9 <b>2</b> |
| Rünftler, die Alles fpielen    | 6007                 |

Summa fummarum 55102 Stud Runftler.

Rechne ich nun meine Ansicht dazu, so leben, wie ich die deutschen Theater kenne,

| in | Wien .   | • . |   |  | 6     |
|----|----------|-----|---|--|-------|
| in | Berlin . |     | • |  | 4     |
| in | München  | •   | • |  | 1 1/5 |
| in | Samburg  |     |   |  | 1     |

bas gibt 163/4 Rünftler,

bleiben alfo 550851/4 Rünftler,

die mir leiber entgangen find.

Wenn man der Absndzeitung glauben will, so besinden sich in Sondershausen zum Beispiel mehr Künstler als Einwohner, und wenn das Theater dort aufhörte, so würde der Prinz von Sondershausen so viel Künstler verlieren, als der Kaiser von Desterreich Soldaten in einer verlorenen Schlacht.

Die Lobhudel=Aritiken schaden der Sache auf eine furchtbare Weise; dieses in Lobsalm Einpökeln aber erstreckt sich insonders auf Künstlerinnen, und felbst der strengste Aritiker und so zu sagen der kritistrende Unmensch hat in dieser Sinsicht Augenblicke, "wo er dem Weltgeist näher steht als sonst."

Ein einziges Beispiel von glücklichen unparteilichen Recensenten hab' ich erlebt und es ist zu drollig, als daß ich es Ihnen nicht mitthellen sollte. Ich war in hamburg bei einer sehr liebenswürdigen Dame zu einer Soirée gebeten, in welchem dilettirt wurde. Ich selbst mußte auch mein Scherslein dazu beitragen, und nachdem ich mich ein Erklekliches nöthigen ließ, trug ich ein Gedicht von mir mit vielem innerlichen Beisall von meiner Seite vor; plöglich ertönt ein Zischen. Sie können sich meinen Schred denken, die hausfrau erblaßte, man wußte nicht, woher das Zischen kam, ich las weiter, das Zischen vermehrte sich, die hausfrau sprang entseht auf, stellt die Untersuchung an, und siehe da! es waren die gebratenen Aepfel in der Röhre, die so à tempo zischten!

Bie Nepfel find alfo eine gang unparteiliche Art Re-

Die viente und wahrlich nicht die kleinste Ursache bes Berfalls des Schauspiels liegt in der Frivolität des Bublikum's.

> "Ich hoffe, bas nimmt Niemand frumm, Denn Giner ift fein Bublitum. Das Bublitum, in jedem Falle, Das Bublitum, bas find wir Alle."

Bir find überreigt, wir haben uns fo abgestumpft für alle folide und nahrhafte Roft, daß wir nur die gewürztefte frangofische Ruche haben muffen, um Geschmad baran zu finden. Das Ginfache, das Bahre, das Stillleben der Runft, Die Tiefe Des Lebens, den Ernft des Dafeine in allen feinen Gestaltungen auf der Bubne gu feben, tangweilt une, wir muffen ein Aufgebot von äußerlichen Ruthaten haben, das uns nicht nur rubren, fondern auch tigeln foll. Allen fünf Sinnen foll ein fcwelgerisches Mahl nicht bloß aufgetragen, fondern eingegoffen werden. Ohrenschmaus und Augenweide find die erften Forderungen, die unfer verflachtes, frivoles und in Sinnenluft befangenes Beitalter an die Buhne macht, Bergenerührung und Beiftesbildung, das überlaffen wir den Sandwerkern. Die rasende Overnwuth ift bas Ungeheuer, welches bas Schauspiel und mit ihmdas gange Theaterwesen zu Grunde richtet; Diefe unnatikliche Aufreizung zeigt von unferer ganzlichen innem Erschlaffung; ber fraftige Rerv, das Mart unswes Charafters find weggezehrt, betäubende Staubbuche sinnlicher Eindrüde sollen unser Inneres noch gewaltsam wustweden, und momentan auf und anspannen.

Reben der Oper muffen wir noch das Ballet haben; das Ballet aber ift nichts als die Einladungs - Karte der stummen Wollust an die taube Sinnlichkeit.

Opern Mufit, Tanz, Decorationen, Maschinerien, Flugwerte, Feuerregen, Gruppirungen, alles Wögliche muß zusammengequachsalbert werden, um unserer empfindungslosen Stumpsheit als apropos Bugpflafter aufgelegt zu werden.

In einer solchen Taumel und Kigelepoche kann die wahre Kunft keine Burdigung finden, und wo die Burdigung als Impuls fehlt, da muß alles bessere Bestreben der Kunft an und in sich zerfallen.

Die fünfte Urfache, die in der Theaterverwaltung liegt, foll der Gegenstand meiner nächsten Borlefung fein. Schließlich theile ich Ihnen noch eine Barodie aus Ballen ftein & Lager mit, die den Inhalt meines heutigen Thema's turz in sich faßt:

hensa, juchhena, bubelbumbei! Das geht ja hoch her! bin auch babei! It bas die Gesellichaft ber Schreiber? Sind wir Boterweiber? Eribt man so mit ber Rritt Spott, Als hatt' ber liebe Musengott

Das Chiragra, tonnt fich nicht ftraden? 3ft es jeht Beit jum Berfieden? Lob ju bubelm. Speidel ju leden? Und die Rritit liegt auf ber Rafe. Lobt ben Better, bie Mubme, bie Bafe. Rummert fich mehr umie. Belb, ale ob'e, auch, galt. Sat lieber die Baarbeit ale bie Babrbeit, Rriecht berum um ben warmen Brei. Arift ben Golegel, fennt nicht bie Golegelet. Der belifon trauert in Cad und Afche. Die Rritit fullt fich nur bie Saiche. Es ift eine Reit ber Thranen und ber Raib. Am Bannag gebt ed funber bunter Und aus ben Bolfen ein ameiter Both Sieht Apoll auf bas Cobom berunter. Das literarifche Reich - bas Gott erbarm! Collte jest beißen : literarifch arm! Das Luftipiel ift gemorden jum Buffipiel. Die Tragobie ift geworben Drachobie. Die Entwidlung ift geworben jur Berftudlung. Die Ginbeit und bas Ratum Ginb nun Beinbeit und Rab' bumm! Und alle bie gesegneten beutichen Dramen. Gind geworben ausgespindelte Rahmen! Bober tommt bas! bas will ich verfünden: Das tommt ber von euern lattern und Gunben. Bon bem Alinaffina und Berfiferen. Dit bem auch bie Rinder jest Berfe fleren. Bom bem emigen Freundichaftegefubel, Bom Reiechen, Rnigen und Lobgehubel, Bon ber Barteimuth, von ben Rabbalgereien. Die ben Ernft ber Gade eutweiben. Und wie bie Rritit fo bie Runft, Ift jene Rauch, wird biefe Dunft. Ubi erit victoriae spea: Si offenditur Deus? wie foll man fiegen 3m bramatifchen Gelb, wenn, wie in Bredigt und Reg. Die Runfler und Berd und Gilben gumiegen. Das Beib auf bem Bochenmartt

Spricht boch menigftens naturlich. Marionetten breben fich gierlich. Celbit Dilettanten fprechen öftere manierlich: Aber mer auf dem Theater fucht Des Wortes Wohlflang, ber Rebe Frucht Und Rede Fall, ber wird nicht viel boren Und tam' er mit ungabligen Robren. Bu Leffing und ju Goetben Ramen einft in ibren Rothen Chaufpieler auf bas Rimmer. bolten Rath und Beiftand immer. Fragten ibn: Quid faciemus nos Bie machen wir's, bag wir beffer werben ale ber Troff? Et ait illis: Und er faat: Neminem concutiatis. Wenn ihr bie Directoren nicht plagt, Neque calu uniam faciatis Benn ihr bem Runfineib ob nicht liegt. Contenti estote, fondern euch beanuat Stipendiis vestris, mit euern Rollen, Bie bie Dichter und Mufen es wollen. Es ift ein Gebot: bu follft beine Bhrafen Dir bom Couffleur nicht laffen einblafen; Und wo bort man ichlechter memoriren Ale in unfern beutichen Mufenquartieren ? ... Wenn man fur jebe Golbe und Laut, Die ibr verichludt und nieberfaut. Ginen lleberfeger wollt' merfen in's Deer, Es mare bald feiner ju finden in Deutschland mehr. Und wenn für jebes B und D. Das ihr vertauscht mit B und I. Gin Recenfent fich fratte binter bad Dhr. An einem Abend mar' es meg. Und mar' es fo lang ale ein Damenflor! Bifland mar auch ein Acteur und Rled. Dobelin, Schrober und Bed; Doch wer fah, bag fle's bis jur Donmacht trieben. Benn ein Recenfent die Bahrbeit gefdrieben? Bieder ein Gebot; ihr follt mit ben Ganben nicht fagen.

3a, das beforgt ibr auch taglich. Und agirt mit ben ganben unfaglich! Bor euren band. und Bugeichmeißen, Bor eurem Bauen und Luftgerreißen, Bit die Couliffe nicht geborgen an ibrem Ort. Der Conurmeifter nicht ficher in feinem Bort. -3br reift ben Couffleur und ben Raften fort! Was jagt ber Regiffeur: contenti estote: Beannat euch mit ber Band und macht leine Bfote! Doch wie foll man bie Acteure loben. Rommt bas Aergernif boch alles von oben : Bie bie Glieber fo bas Saupt. Beif boch Riemand, mas ein Director jest glaubt. Comme Misericorde et Hallabarde Sind fie in jeden Brobel vernarrt. Gie führen bas Bolt ab bom auten Beidmade. In Cumpfe, Pfügen und Rloate; Colde Bramarbaffe und Mufenbener Rebmen in Bacht alle Ueberfeser. Colde Dichterbeidneiber und Runftbaichfire Berleugnen, wie Betrus, bie berrlichen Meifter. Bringen Uffen, bunde und frangofifchen Rleifter. Colche em'ge Allerwelt Engagirer, Solde Runftaeidmaderafirer " Laffen fich nennen; ein Directeur! 3a das Ende bringen fie birect ber! Co lange man die Runft alfo beberricht, In ber Runftwelt ein ewig 2Beb berricht.

## Sechste Vorlesung.

### Intenbunten, Regiffeure u. f. w.

"Bas habt Ihr Bormittag gemacht?" fragte einst eine Mutter ihre beiden Töchter, "Richts!" antwortete die Eine; "und Du?" fragte sie die Andere. "Ich habe ihr geholfen!"

In diefer Anekote läge so ziemlich die Charakteristik unserer deutschen Intendanten und Regisseure, jene thun nichts und diese helfen ihnen dabei.

Es scheint im ersten Augenblide unbegreiflich, daß gerade jest, wo der Paroxismus der Theatersucht seine höchste sohe erreicht hat, wo alle Pablitumer sich fast ausschließlich dem Theater-Bergnügen überlassen, daß gerade jest die artistische und ökonomische Gestaltung unserer Theater so zerstückt und so zu sagen agonistrend find.

Allein nicht die Mittel, die ein Mensch, eine Familie, eine Gesellschaft oder ein Staat besitt, gründen die Wohlfahrt derselben, sondern der richtige, zwedmäßige und wohl berechnete Berbrauch dieser Mittel und ihre richtige Vertheilung und Anwendung.

Bir haben zweierlei Gattungen Theater. Die erfte find die, welche ein einzelner, auf eigene Rechnung, auf eigenes Rifico führt, die ganz allein auf die Theilnahme und Unterpügung des Publikums angewiesen sind: und die zweite sind die, welche vom Hose, vom Staate als öffentliches Institut errichtet werden, die einen großen Beitrag vom Staate genießen und als Vildungsschulen betrachtet werden, An der Spige der ersten Gattung sieht ein Director, oder General-Director, an der Spige der zweiten ein Hose Intendant.

Der Director wird kraft seines Geldes, der Intendant fraft eines Decretes Chef einer Anstalt, welche Beredlung des Geschmacks, des Geistes und der Sitten bezweckt, welche die Bildungsschule des Boltes, ein Moralhaus der Jugend, eine Culturpstanzung der Kunst und des Bissens und zugleich der ebelste, anständigste und unterhaltendste Sammelplat des Publikums aus den höchsten und niedersten Ständen sein soll.

Das Geld gibt nun freisich bie Mittel und das Decret gibt den Titel, aber beide geben nicht die Fähigkeit einer solchen complicirten Anstalt mit Umficht, Einsicht und Borsicht, mit haft., Saft und Kraft, mit Kenntnis der Sache und der Menschen, mit Energie und Ausbauer, mit Geschmack und Urtheil, mit Kunststan, und Kunstgefühl, mit umfassender Kenntnis der Bühne und der Dramaturgie, mit inniger Bekanntschaft.

mit allen mechanischen, technischen und artiftischen Berzweigungen dieser taufendsach durchäderten Maschine, turz mit derjenigen Ausruftung, die unumgänglich bei einem solchen Institute nöthig ift, vorzustehen.

Gin Generaliffimus, dem die Rubrung der Armee anvertraut wirb, hat fich gewiß auf dem Relde des Ruhme feine Corbeeren erworben, er hat in Schlachten gefampft und in Schlachten geffegt, es ift fein milita. rischer Beift, ber ihn an die Spige einer glorreichen Schaar stellt. Ein Bischof erhalt den Sirtenstab durch fein gottgefälliges Adern im Beinberge bes Berrn. Ein Minister wird durch feine Berdienfte und Leiftungen im Cabinette, durch feine erprobten Talente Minifter; blog der Theaterdirector und der Theater - Intendant die werden es, jener durch fein Geld und Diefer durch ein Decret, ohne vorher auch nur die Sache, ber fie nun ale einziges, belebendes Brinzip vorstehen follen, mehr als dem Namen nach gekannt zu haben. Run fann man ein fehr reicher Mann fein und fehr viel Geld haben und doch ein schlechter Theaterdirector fein; man tann als Mensch, ale Ebelmann, ale hofcavalier bie achtungewerthefte und vortrefflichfte Berfon fein und ale Theater-Intendant auf einen Boften tommen, dem man durchaus nicht gewachsen ift. Ein solcher Theater - Intendant wird zwar ftete ale Saupt feine Stelle ausfüllen, aber ale Robf feine Stellung leer laffen.

"Die Kunft muß flubirt werben," hab' ich in einer Brofchure gelesen, welche hier von einem hiefigen hoftheater-Intendanten erschien, "und das Decret als Intendant an den rechtlichsten und gebildetsten Manne
aus einem andern Birkungefreife ergeben, gibt diesem
Manne wohl die Stelle, aber nicht die bazu gehörigen
Kenntniffe und den Geschmad: Erstere muffen durch
Studium erworben, letterer angebildet werden."

Diefe Borte eines Münchener Softheater - Intendanten find fehr mahr, aber fie baben noch nicht den taufendften Theil davon gefagt, daß nicht bloß diefer und jener Sofintendant in diefer ober jen er Refidenz fonbern daß die Intendanturen überhaupt bas Unglud bes deutschen Theaters ausmachen. Es handelt fich bei der Erörterung biefer Sache um zwei Fragen: "Bas foll eigentlich ein Softheater = Intendant fein?" und " was ift eigentlich ein jegiger Softheater : Intendant?" Der Softheater . Intendant foll nichts fein als das murdige Organ, welches die Befehle und die Bunfche des Regenten an bas Institut, und die Buniche und Bitten des Inftitute an ben Regenten befordert. Er foll bei bem Theater den Regenten und bei dem Regenten das Theater reprafentiren, da der öftere Bertebr, den ein Softheater mit Regenten bat, natürlicher Beife einen hoffabigen Mann haben muß, der diese Bunfche bim und ber bringt. Ein Hoftheater-Intendant muß vor Allem auf die außere Burde, auf ben boobien Amffand bes Inflitute bedacht fein, auf die bodfte Decenge in ben Borfiellungen, auf das fittlicht Betragen ber Mitglieber, die durch den Umftand, das fie einem hoftheater angehören, eine gewiffe Burde behaupten follten, die fie aber blog in Bien und Berlin wirflich behaupten: Ein Softheater - Intendant, muß nicht nur burch feinen verfonlichen Charafter, fondern auch burch fein Biffen bem lieben Mufenbauffein impaniren; en muß sie dirigiren, aber nicht mit ihnen en compagnie birigiren. Ein Softheater, Intendant endlich follte ein Mann fein, dem auch das Bublitum eine gewiffe Guperiorität, an Renntnig und Erfahrung zugeftebt. hoftheater Intendant endlich follte ein Dann fein, der mit den dramatischen Erzengungen der deutschen Ration innig vertraut, und mit den vorzüglichsten lebenden Dramatitem in steter Berbindung stebt, um mit eigenen Augen zu feben, mit eigenem Urtheil zu richten, mit eigenem Gefdmade zu mablen und mit eigener Energie fogleich das Reuefte und Befte bem Bublitum, gegen welches er die bunbiaften Bflichten but, zu bringen.

So follte, fo mußte ein hoftheater: Intendant befchaffen fein, wenn er ten Bunfchen des Regenten, den: Bunfchen des Publikums und den Intentionen eines mabrhaften Kunftfinns entsprechen foll.

Berfen wir aber nun einen Blid auf die deutschen Boftheater Intendanten überhaupt, wie fie find, und

wir werden wenig Buge aus dem eben entworfenen Gemalde finden.

Der größte Theil der hoftheater-Intendanten misbrauchen ihre Stellung, indem fie die Bufiche des Regenten und die Bunfche des Bublitums nicht nur nicht zu vereinigen fich bestreben, sondern fie geradezu als gegeneinanderlaufend darftellen, und fie so nach und nach wirklich in einen peinlichen Conflitt bringen.

Soll nach den Selbstwünschen des Intendanten irgend ein Mitglied engagirt werden, ein anderes verabschiedet, soll ein Zweig der Anstalt vergrößert, der andere eingeschränkt werden, so stellt der Intendant dem Regenten von der einen Seite vor: "das Publikum wünscht es," der Regent, der so gerne den Winschen des Publikums entspricht, willigt ein, die Neuerung geschieht, das Publikum grout mit dem Intendanten, allein dieser weiß unter das Publikum zu bringen, es war der Wunsch des Regenten.

Oft schon ift durch ein solches Berfahren eine Beund Ent-Fremdung zwischen dem Regenten und dem Publitum eingetreten, die ganz allein durch entstellte Borstellungen eines Intendanten beim Regenten und beim Publitum verursacht wurde. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, daß die Regenten gerne auf schon gefaßte Entschlüsse verzichten, wenn der Intendant Freimuthigkeit und Gewissenbaftigkeit genug hatte, demselben die wahre Gestaltung der Dinge und die Stimmung des Publikums vorzuführen. Denn es gibt keinen Regenten, der die Bunfche des Publikums nicht beachtete, nur die Trottoirs, die von der Stimme des Bolkes zu den Ohren der Regenten führen, sind größtentheils so schlecht gepstaskert, wie alle unsere Trottoirs, und man bricht das Bein, ehe man an das Ziel gelangt.

Kann man aber von einem Hoftheater Intendanten, der Intendant wurde, bloß weil eben kein Oberststallmeisteramt ober kein Obermundschenkenamt offen war, und er doch etwas werden mußte, kann man mit Recht von ihm verlangen, er soll die Dekonomie des Theaters, das Technische; das Decorationssach, das Dramatische, das Artistische und endlich das sogenannte Handwert der Schauspieler selbst noch wissen oder erlernen?

Rein, aber man kann, man foll, man darf, ja man mußte von ihm verlangen, daß er es einfahe, daß er nichts einsehe, und fich tüchtige Menschen anschaffe, die ihm tüchtig zur Seite ftehen.

Bir haben ein folches vortreffliches Beispiel bei dem Burgtheater in Bien. Der haftheater Intendant verwaltet das Theater der Form nach, aber er hat an dem Generalsekretär Schreyvogel, rühmlichft bekannt unter dem Ramen: Best, einen Mann bei sich, der alles leitet, was in das Artistisch-Literarische, Dramatische und Wiffenschaftliche einschlägt. Er lieft die Stück,

er prüft fie, er bearbeitet fie, er arrangirt fie, er ftreicht weg, er seht hinzu, kurz er ift ein Mann, wie er durchaus einem Theater, welches fich über die Gewöhnlichkeit einer wandernden Truppe erheben will, nöthig ift.

Sehen wir aber den größten Theil unserer Intendanten an, die Alles in Allem selbst thun wollen, aber Richts in Allem und Alles in Richts thun.

Betrachten wir nur die Repertoire und wir forschen in ihnen vergebens nach, in wieferne fie fur die Buniche der Regenten ober für die Anforderungen bes Bublitums. ober endlich für das Befte der Runft fo jufammengeftoppelt worden find. Betrachten wir die Darftellungen felbft, und wir foricen vergebens nach dem unfichtbaren fichtbaren Beift, der über und in ihnen maltet, nach dem Rimbus eines einfichtvollen Genius, der Alles rundet und plattet; nach dem Mafitabe einer reinen, geläuterten und erprobten Geschmadeleitung. Betrachten wir die Auswahl der Rovitaten, die uns geboten werden und wir forfchen vergebens nach den Motiven, die uns gerade bas Aeltefte bon bem Beffern, und das Schlechtefte von den neuern Ericheinungen bringt. Bir fragen und vergebens, wer muß Diefes Stud gefauft, wer muß es gewählt, und wer endlich muß es gelesen und als murdig befunden baben, auf einem Softheater einem gebildeten Bublitum ale Rovitat, ale Bratenftud vorzuführen?

Seben wir endlich die vertehrte Befegung ber Stude,

fo forschen wir wieder vergebens, wer mag die Rollen vertheilt, wer der Leseprobe und der Buhnenprobe bei gewohnt haben, und welchen Damenpatronanzen und Protectionswegen und Schleichwegen wir diese Besehung zu verdanken haben?

Und auf alle diese Fragen haben wir nur die eine Antwort: "der Intendant und der Regiffeur!" weiß aber oft nicht, ob der Intendant Regiffeur oder ber Regisseur Intendant ift. Berfen Gie, meine freund lichen Sorer und Sorerinnen, mit mir einen Blid auf ben größten Theil unferer beutichen Regiffeure; welch' ein reizendes Bild ftellt fich unfern Augen bar. Die meiften wiffen von Dramaturgie, von Aefthetit, von Runft und Runftanficht fo viel, wie Don Miquel von reiner Menschenliebe; fie befigen tein Urtheil, feinen Gefcmad und feine Bildung, und fie find es, die bem Bublitum, welches einen großen Theil Berfonen in fich schließt, die im Schlafe mehr Bildung befigen als fie Alle, Die Schule ber Bildung und das Treibhaus ber Runft in aller Glorie vorführen follen. Der Intendant ift oft ein Spielzeug der Regiffeure, Die Regiffeure ein Spielzeug ihrer Frauen oder Geliebten, diefe ein Spielzeug ihrer Freunde, diese wieder das Spielzeug des erften beften Rahermadchens; murbe alfo Raupach in Berlin gefragt: "Warum wird Ihr Bormund und Mündel ba und bort nicht gegeben?" fo mußte er antworten:

"Diefes ober jenes Rahtermadchen meint, es bielte nicht Stich!"

Die Regisseure sehen vor Allem barauf, daß solche Stüde gegeben werden, wo sie selbst zwölf eingelegte Abgänge haben und fünfzehn obligate Coulissen mit sich sortreißen können. Sodann protegiren sie ihre Damen und wählen für diese solche Stüde, wo das Costüm mitspielt, und wo einige supernumerare Ohnmachten ihre Reize illustriren lassen. Sind diese zwei wichtigken Dinge besorgt, dann haben unsere Regisseure das Ihrigegethan.

Bei den Proben laffen fie Jeden spielen und machen wie und was er mill, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil fie es selbst nicht beffer verfiehen.

Am meisten offenbart sich bas artiftische Unvermögen unferer Theaterleitung in der verruckten Eintheilung, die sie und in den drei Zweigen als recitirendes Schauspiel, Oper und Ballet vorführen. Bald werden wir in einer Boche mit Trauerspielen abgefüttett, die zweite Boche mit Opern, die dritte mit Ballets, wir haben dieses Kleeblatt nie in gleich em Grade volltommen, nie zugleich ganz besett, nie in gehöriger Abwechselung auf der Scene.

Unfere Intendanturen machen uns weiß, oder machen es ihrer vorgesesten Behörde weiß, durch die Berminderung ber Ausgabe bem öfonomischen Zweig des Theaters Saphir, bumorift, Abende.

auf die Beine zu helfen; das ist aber reiner Unfinn, der ökonomische Zustand eines Theaters kann nur durch die Bermehrung der Erwerbsquellen, id est: der Einnahme verbessert werden, und in dieser him sicht ist der schlechte Zustand des Theaters wie ein Loch, je mehr man wegnimmt, desto größer wird es. Nicht durch das Berabschieden, sondern durch das Engagiren gewinnt die Theaterlasse. Aber nicht bloß durch das Engagiren bloßer Theater-Larven, die bei den Broben und bei gewissen Boxer Lealungen gefallen, aber bei den wirklichen Borstellungen gefallen, aber bei den wirklichen Borstellungen durch fallen, sondern durch das Engagiren von tüchtigen Künstlern und Künstlerinnen, die nicht bloß bei den Intendanten und Regisseuren, sondern auch in ihren Rollen und auf den Brettern zu Hause sind,

Unfere Regiffeure und Intendanten haben die schlechte Maxime, mittelmäßige Sachen mit großem Bomp und gute Sachen tahl auf die Bühne zu bringen; das ift eben so albern; die schlechte Sache geht dabei dennoch ohne Spur verloren, und die gute verliert dennoch an Erfolg und Anertennung.

Einen Beweis aber, auf wie schlechten und schwantenden Füßen unsere hoftheater steben, liefert ihre kindische Furcht vor aller Concurrenz. In Berlin lebte das Hostheater in steter Furcht, weil das Königsstädter-Theater entstand, und dennoch wurde das Hostheater viel beffer, seitdem das zweite Theater da war. Unsere hof-Intendanten scheinen nicht zu wiffen, daß Rivalität und Concurrenz zweierlei ift. Rivalität führt zu Reibung, Concurrenz zu Emolument.

In Leipzig litt in der vorigen herbstmesse die Hoftheater-Intendanz nicht, daß die Affen auf dem Roßplate während der Theaterzeit spielen sollten, aus Furcht,
die Rivalität könnt' ihnen schaden; und hier in München,
in einer aufblühenden, volkreichen, emporstrebenden, an
Bildung, Bildungstrieb und Bildungsfähigkeit so begabten
Residenz, bei einem für Kunst und Kunstpstanzungen so
empfänglichen Publicum, bei einer Bopulation von 90,000
Seelen, wo befremdend genug nicht alle Abend Theater
gespielt wird, hier in München fürchtet die HoftheaterIntendanz die Rivalität mit dem Lipperlitheater! Dieser
letzte Ueberrest eines Bollstheaters, diese unschuldigen
Trummer der Lorenzonischen Wandelbühne müssen sallen,
woil man vorgibt, diese Bretterbude ihäte dem Theater
jährlich 20,000 fl. Abbruch. Ungeheuere Ironie!

Wenn Sie mir, meine freundlichen Sorer und Sorerinnen, etwa ftillschweigend vorwerfen sollten, ich ware mit der Kunkleistung, mit den Repertoirs und mit der Regie guffchonungstos umgegangen, so tann ich Ihnen zum Schluffe, der erften Abtheilung als Ermiderung nur eine: Anotdote erzählen.

4. Ein Cavalier verklagte einmal einen Burger, weil

dieser sich über die Löcher in der Livrée seiner Bedienten sehr lustig gemacht hatte; der Bürger wurde vor Gericht eitert und sagte: "Ich habe mich nicht über die Livrée belustiget, ich habe mich über die Löcher belustiget, und wo Löcher sind, dort ist keine Livrée."

Ich habe auch bloß von den Luden gesprochen, und wo Luden find, da ift teine Intendanz, tein Repertoir und teine Regie.

Dixi, et salvavi animum meam.

# 3 weite Abtheilung.

Einen großen Ruin des Theaters bewirken alle unsere Theaterverwaltungen durch das ewige Gastrollengeben und Gastrollenspielenlassen. Diese Sommervölker-Banderung der Schauspiel-Belt verdirbt alle Theater. Boist der Rupen des Gastirens für die Anstalt, wo für das Publicum? Ift es ein schlechtes Subject, so nützt es der Kasse nicht und das Publicum hat keinen Genuß. Ist es gerade so gut als die einhelmischen Künstler, nun so lernen und sehen wir nichts Reues, nichts Außervordentliches; ist es besser, so läuft das Publicum hinein und läst sodann später das Theater leer, wird mit seinen

Shaufpielern ungufrieden und vertiert bie Luft, bas Enéater ju besuchen.

Ueberbem entfleht burch bas Gaftiren ein emiges Betreißen bes Repertoits, ein Umftubiren ber Rollen, ein privilegirtes Durchgeben der Runftler-Mitglieder und eine Buntichedigkeit der Darftellung. Die Luden, Die in dem laufenden Cours der Stude entsteben, find unanofullbar. Dan laffe bochftene folche Gubjecte fpielen, Die man wirklich engagiren will, aber dabei theile man aus eigener Brotection feine 400 Rreibillete aus, fondern laffe mittlich bas urtheilefählge Bublicum abstimmen. Befondere aber laffe man teine Gangerin reifen; benn bei ben Sangerinnen habe ich die naturbiftorifche Bemertung gemacht, daß bei ihnen die Beiferteiten wirklich gu-Saufe find; benn fo lange eine Gangerin auf ber Reise ift, wird fie nie beifer, sobald fie ju Sause ift, ift fie beifer. Gin Intendant mußte daber jede Sangerin mit einem jabrlichen Contract von 500 ft. engagiren, und für jeben Abend, an dem fie finat, ein ordentliches Sonorar bestimmen, da murden fich bie Seifertelten icon vermindern und die Theaterarite, welche den Sangerinnen amar in den Sale, aber nicht in's Gemiffen auden tonnen. wurben nicht fo oft in die Berlegenheit tommen, bei ber Beiferteit der Gangerin felbft die Stimme zu verlieren.

Benn aber schon gegastrollt fein mußte, fo sollten einmal auch in Gottes Ramen unfere Intendanten Gaft-

rollen intendantiren. Der Münchener Intendant mußte einmal in Berlin drei Monat eine Gaftrollen Intendang geben, der Berliner in Bien, der Dreedener in Beimar u. s. w. Da könnte vielleicht etwas Exspriesliches heraustommen; denn sie würden wenigstens Ropitäten kennen lernen und sie würden ein wenig aus ihren gewöhnlichen Einstüffen, die man auf sie nimmt, herauskommen.

Benn Sie, meine freundlichen hörer und hörerinnen, das; was ich heute die Ehre hatte. Ihnen vorzutragen, mit den zwei nordergegangenen Abenden, die über daffelbe Thema handelten, zusammenstellen, so werden Sie gewiß die Grund-Clemente in ihnen angegeben finden, tie den Berfall des deutschen Theaters beschleunigen. Die Behandlung war wie der Gegenstand, — troden, — und Sie können wenigstens nicht sagen: daß Sie vom Regen in die Erause kamen.

Ich will Ihnen gum, Schluffe bes heutigen Abends eine Barodie der Schiller'ichen Glode mittheilen, die in ihren Abwechslungen einen Theil unferer Theatergebrechen in fich faßt.

#### Des Dichters Lieb vom Theater.

Kefigemauert in ber Erbe Steht bas haus, ber Kunft geweiht, Daß ein Stud noch heute werde, Brifch, ihr kinger, feid bereit! Bon Geschied und Fluch Stroben muß das Buch Soll das Bolt den Dichter loben.
Doch der Beifall tommt von Oben.
Bu Stüden, die man jest foll geben,
Geziemt sich wohl ein Brudermord,
Wenn jeden Art beschließt ein Leben,
Dann fliest das Schauspiel munter fort.
So lastet uns mit Fleiß jest jählen,
Wie viel ein Kassa. Stüd wohl bringt;
Den schlechten Dichter muß man schmäßen,
In bessen Wert tein Teusel hint;
Das ift's ja, was ihn engagiret,
Und dazu ward ihm sols und Licht.
Daß er in seinem Geste spuret,
Wenn doch der leste Stod sich bricht.

Rehmet Reime à la hiller, Doch Trochaen muffen's fein, Daß es wie gepregte Triller Schlage in's Parquet binein. Corget für Gefchrei,

Schnell ben Dolch herbei! Das die fluff'ge Schidsalsspeife Kliege nach der rechten Beise.

Bas in des Daches höchster Etube Mit starrer hand der Dichter baut, Tief in des Soufsteurs Glodenstube Da wird es noch gefchrieen laut. hin zu den Logen wird es ziehen Und rühren vieler Menschen Ohr! Bird auch noch zu den Gallerien Bernehmlich schallen hoch empor. Bas unten tief dem Erbensohne Das Manuscriptum deutlich sagt: Schlägt an des Komödianten Krone, Der es erbaulich weiter flagt.

ba! ich febe Melodramen, Bohl! die Kaffa bleibt nicht leer. Das ift etwas für die Damen, Das beforbert ben Fureur!
Rauft ein Dichterlein,
Sei es noch fo ftein,
Das es verseh' bie fremben Brüben
Mit neuen bemichen Melobien!

Denn mit bes bungere Conabelmegung Begruft er bas beftebte Ctud, Das ju fo folechter Ueberfehung Berbammt ein jammerlich Geichid. Da ruben noch in ftillen Wogen Die ichmarien und bie meifen Bogen! Des guten Scribe garte Bendung, Bemachen feine Deutschvollenbung. Die Thaler flieben unperbient! Bom Driginale reift fich ftolg 's Boetlein, Er giert's mit Gianem fed und frifch. Begrabt es finnig noch mit Botlein, Stumm geht er nun vom Coreibetifc! Und berrlich in ber Jugend Brangen, Bie ein Gebild aus Simmelebob'n. Dit juchtigen, berichamten Bangen. Sieht ben Dictionnar er vor fich fteb'n! Da faßt ein namenlofes Gebnen Das Dichterlein , es irrt allein ; Aus feinen Aeuglein brechen Thranen, Es flieht ber Romodianten Reib'n! Errothend fucht es die Erflarung; Und ift, wenn es fie fanb, begludt! Das iconfte flieblt es ber Erflarung. Bomit es feine Stude fomudt. D gartes Bortbuch! fuges hoffen! D fleiner Dichter, großes Buch! Der Dichter balt bie Laichen offen. Es ichwelat in achter Beifen Rluch. D bağ es ewig grun boch bliebe. Das grune Stud bes jungen Geribe!

Bie fie schon da braußen toben, Durch den Borbang icau' ich 'naus. ' 3ft es icon gefüllet oben, Eritt nun ber Acteur heraus. Jest, Comparfen, ichnell! Bruft mir bas Caftell! Db bie Binnen und die Bforten Steben an ben rechten Orten.

Denn wo Comparsen und Decorationen, Wo Cossiten noch in ganzen himmeln ihronen, Da geht es einen guten Gang!
Drum prüse, wen's Theater bindet,
Db sich Costum zum Manne sindet!
Der held ist furz, das Kleid ist lang.
Lieblich auf gemalten Schlampen
Dünket euch der Wälder Aranz,
Wenn die hellen Seitensampen
Scheinen drauf mit ihrem Gsanz,
Ach! der Lampen letzer Schimmer
Endigt auch den frischen Mai;
Mit dem Borhaug fällt's in Trümmer
Und fein Fehchen ist d'ran neu.
Das Bublicum sliebt!

Director muß bleiben,
Die Actrice glüßt!
Der held will bleiben.
Run muß die Regie
Den Zettel noch schreiben,
Muß flochen und treiben,
Muß fluchen und toben,
Und fleben und toben,
Und fleben und boden,
Die Leute zu loden.
Da ftomen herbei die weiblichen Bluthen,
Es schmudt fich 's Barquet mit riefigen huten,
Die Gloden läuten, es tlappert der Sig.
Und brinnen dreht fich
Das schmächtige Weibsen,

Die Rritit ber Mufen, Und gifchelt leife Im weiblichen Rreise, Und nimmt die Lorgnette Bon gold'ner Rette, Und nimmt von dem Fächer Den flelfigen Stecher, Und mustert gang ted Den treisenben Gee!

Den freisenben Ged! Und leget bas Raschen an buftenbe Buchschen, Und brebt fich im Rreife mit artiden Anirchen Und ruft, ale mar' fie bie machtigfte Fee. Der harrenden Rummer: alace au café. Und blidet betauf und herum und bernieber. Und plaubert wieber. Und die Manner mit frobem Blid . Bon des haufes ablaufenber Flache Uebergablen ein jebes Stud. Seben ber bute ragende Baume, Und ber Bante gefüllte Raume, Und die Logen, mo mit ben Ruden Damen nach ber Bubne bliden. Dreben fich um und um, Und urtheilen: bas ift bumm! Doch mit diefen Rlapperblechen 3ft fein leifes Bort ju fprechen. Und ihr Runglein reitet icharf.

Bohl! nun fann die Prob' beginnen, Die Actricen find icon hier. Doch, welch' ein garmen ift darinnen? Ift das bobe Aunstmanier?

Donner und Malhene! Ruft ber Regisseur. Glubend, in den feidnen haaren, Liegen fich die Kunftler Schaaren,!

Bobithatig ift ein Regiffeur, Benn er die Runft nur balt in Ehr', Denn mas man flebet, was man bort, Das wird uns nur von ihm beideert. Doch furchtbar wird ber Regiffeur, Wenn er in dem Gefirne deer, Behandelt wie das liebe Bieh Die freien Kinder der Regte. Webe, wenn er losgekaffen, Lefend, ohne Widerskand, Durch die schoffen Zeilengaffen Streicht mit der verweg'nen hand. Denn die Regiffeure haffen, Was der Dichter wohl erfand.

Auf der Probe
Soll man Rolle
Lernen wollen,
Auf der Probe herricht ein Tropf
Ohne Kopf!
hört ihr Krächzen fein und grob?
Das ift Brob'!
Roth wie Blut
Ift Regisseur,
Das ist nicht die Künstlerglut!
Belch Geplapper
hin und her,
Kreuz und quer!

Brullend fliegen Regiffeure Durch Statiften ftolge beere. Durch die Balber langer Speere, Rochend wie aus Dfene Rachen Glub'n bie belben. Borte frachen. Bater heulen , Dabden fonattern, Chore winfeln, baare flattern, Bretter gittern Unter Rittern. Alles taumelt, trippelt, trappelt, Rollen werben abgegappelt. Durch ber Dichtung Berfen . Rette Um bie Bette beult ber Bathod, boch im Bogen Schaumen belben Baffermogen. Fechtenb fommt bie band geflogen, Die in Luft ben Masbrud fucht, 3weifeind in der Rebe Brucht gallt fie in des Dichters Traume, 'In der Zeilen ichone Ranme; Und als wollt' er in gewalt'gen Weben Mit sich fort des haufes Wucht Reißen in gewalt'ger Flucht, Stöhnt er auf zu himmelshöhen

Bie ein Roß!
"Ach, wie groß!"
"gen dann die Intendanten,
"Mit Bewunderung werden's glie Tanten Gente Abend foielen seben!"

Leer gemacht Ift die Stätte, Rober Proben wildes Bette. In den öben Künftlerfalen Bohnt das Grauen, Doch die Regisfeure wählen Sie zum Rendez-vous!

Einen Blid
Rach der Saube
Seiner Taube
Schidt der Regisseur jurud,
Greift fröhlich zu der schönften Rolle,
Wenn fle auch das Stud verdirbt,
Ein süßer Troft ift ihm geblieben,
Er zählt die Rollen seiner Lieben,
Und fleb', es ist ein Rus, den er erwirbt.

Im Repertoir ift's eingeschaltet, Glüdlich ift bas Stud vertheilt, Bird's auch Abends so entfattet, Daß ber belb nicht ftodt, nicht eilt? Benn er nicht ftubirt? Benn nicht memorirt? Benn nicht memorirt? Ach! vielleicht beim Bein geseffen, Sat die Rolle er vergessen.

1-

Dem buntlen Schoof ber beiligen Erbe Bertrauen bem Souffleur wir bort, Bertraut ber Rünftler jedes Bort und bofft, bag er's ihm blafen werbe hinauf ganz laut an Stell' und Ort! Roch töftlicheren Samen bergen Die Dichter in bes helben Roll', und hoffen, baß fie nicht wie Schergen Es treiben auf ben Brettern toll.

Bon bem hauen, Kreus und quer, Seufst die Buhne hohl und fcmer. Einft icon haben gebn Couliffen Gafte auf ber Lest gerriffen.

Uch! ber Carl mar es, ber Rauber, Ach! es mar ber Efchen Sar'mir, Bo er auf ber Todtenbahre Ausgeriffen fich bie Saare Mus bem vollen Rünftlertopf. Den er ftete gefaßt beim Coopf, Den er mit ber eignen Sanb Gelbit gefchleubert an bie Banb! Ach! bes baufes jarte Banbe Gind gefturget bin und ber, Denn es fagen feine banbe In die Luft die Kreus und Quer, Und wenn er in bem Tob fich windet. Stampft er mit ben gugen noch; Un ber Tobtenftatte finbet Man gewiß im Brett ein Loch!:

Bis die Oper wird gegeben, Muß bas Schaufpiel gehnmal d'ran, Bie im Laub die Bogel leben, Lebt fich jest ber Cangersmann, Benn's ibn nicht mehr freut. Eine heiserteit. Und die Open wird vertaget; Schauspieler boch fich immer plaget.

Munter holt bie letten Dreier. Aus tiefer Taid' ein Dilettant. Für's Billet jur Operfeier. Larmend giebet bin bie Gorbe. Und ber Geden Schlantgefcnurte, junge Schaaren Rommen fummenb. Rehmen ihre Gipe brummenb. Schwer berein Somantt bie Dame. Comudbelaben : Bunt von Rathen. Schwer in Röthen 3ft der Blas. Und bas junge Bolt ber Etuner Sucht ben Schap! Log' und Stehplat merben voller, In Barquet's gefell'ger Mitte & Sammeln fich bie Enthuflaften, in in in Und ber Sperrfit folieft fich fnarrend. Bart entfaltet find bie Tone: Doch in der Bruft ber Menne maftet Richt die Luft. and the second Die die Runft bier hold gestaftet. Denn ibr Mug' fucht auf're Quft.

Seil'ges Mieber! Segendreiche Schneiberstochter! bie in's Gleiche Mipp' und Kreug und gegründet, Die ber hüften Bau gegründet, Das herein von seinem höhen Rief bes höchre ftoizes Blaben, bintrat zu ben biden Krauen,
Gie geschnutz zu bunden Prauen,
Gie geschnutz zu bunden Blaben
Macht das herrlichte bes Beises
Macht die Taille ihres Leibes!

State her and a second

Taufend fleif'ge banbe regen Belfend fich im Beifallsbund, Bie die Bergen fich bewegen Thut ein fufee Gtobnen fund, Mauler regen fich und Sanbe In bes Rlatichens Sarmonie. Jeber glaubt für feine Spende Bable eine Gunft mobl fie. Rlatichen feblagt die Liebesbrude, Sanbe machen banbe wett; Rlatichet ber für füße Blide. Rlatichet ber für's Breibillet! Soldes Rlatiden, Guftes Bravo. Beilet, meilet Freundlich über Diefem Saus! Möge nie die Racht ericheinen, Bo ber bellen Pfeifen Tone Diefes fille Saus burchaellen : Die Gallerie. Bo bom Freifit immer frifder Beifall ichallt, Bon ber Bocher, bon ber Rifcher Bilbem garmen-wiederhallt.

Recenfirt mir nun den Dichter, Seine Absicht ist erfüllt, Aergert's euch, ihr Aritistichter, Daß die Kasse sich gefüllt? Schwingt die Feder, schwingt! Eh' die Galle springt, Wenn sein Kuß soll geh'n in Strümpsen Muß der Krit'ter weiblich schimpsen.

Der Kenner tann ein Stud besprechen, Mit gartem Sinn jur Kunft bestimmt, Doch webe! wenn in Tintenbachen Gin großer Stodfich schriebend schwimmt. Blindwithend mit der Kritif Geißel Berfchreit er ein perdienstwoll Wert,

Und mit bem fleinen 3mergenmeißel Berfucht er fich am bochften Berg. Bo Journaliften partei'fc malten. Rann Rritit fich nicht frei entfalten. Bo Rritifer Actricen lieben, Da wird fein mabres Bort gefdrieben! Bebe, menn in der Bruft ber Gereiber Die Giferfucht fich angebauft. Und gröber noch ale Maulthiertreiber Die Rache nun jur Feber greift! Da fenben fie in ihre Beitung Correspondent, baf fie verwundert glont. Daf. einft gemeibt jur Cobverbreitung, Gie nun von Schimpf und Tabel ftrost. Journal und Zeitung! Belche Beiten! Das fleinfte Rindchen greift jum Riel, Die Blatter fullen fich, die Geiten. Und fad' und ichmulftig wird ber Stol; Da brechfeln Weiber Logogrophe, Und reimen jum Entfeken fie. Roch ringend mit bem Schulbeariffe Berreifen fie bie Boefie. Richts beiliges ift mehr, es lofen Charaden fich bom Gehen blog, Der aute Reim macht Blas bem Bofen. Und jeder Schulbub' ichreibt b'rauf los. Langweilig ift, ben Spieß ju lefen. Und Ropebue ift wahrlich matt; Doch bas Chlafrigfte, mas je gemefen. Das ift ein jeg'ges Beitungeblatt. Beb bem, ber an die Redattoren -Das fleinfte Bortchen Bahrheti fchict, Gie bruden's nicht, es ift verloren Und wird in lauter Qua erftidt.

Freude hat mir Gott gegeben, Schaut die neue Oper an, Bang fur neu halt man fie eben, Bin ich nicht ein Bettermann? Serein! herein! Choriften alle, schließt ben Reib'n, Dag wir die Oper taufend weib'n, Concordia soll ibr Rame feim, Beil fie in zwanglos waltenben Licenzen, Bereint die schaffen ber Reminiscenzen.

-Und bas ift jest auch ber Beruf, Bogu man ein Theater fouf. Bwifchen und und hoberm Leben Schwebt bes Borhangs bunt Begelt, Beiget bei bem Rufmartefchmeben Alltaglich und die Alltagewelt. Goll blog Gerebe fein, wer Dben In der gangen Spielerinnen Schaar, In weißen und in bunten Roben Die Aller Allericonfte mar. Und wenn nach Luft und Graufen Der turge 3mifchenaet beginnt, Benüht Die vielgeliebten Paufen Subid, plappernt mandes icone Rinb. Es leibet bem Couffleur die Bunge, Celoft herglos, ohne Migefühl Begleitet fie mit ihrem Comunge Das unterbrochene Liebesfpiel; . Und wie ber Borhang ift im Falle, Der herunterraufchet von ber bob', Co wintet fie, daß in ber Salle Der ftattliche Begleiter fleb'.

Joso nun, ihr lieben Leute, Bringt ber, Dichter euch das Stüd, Bringt ber, Dichter euch das Stüd, Kur einen Gulben triegt ihr's heute, Morgen für ein Gröfchenftud.
Kaufet, reich und arm, Stüd ist frisch, noch warm, Schäd ist frisch, noch warm, Schäflos ging's aus meiner Rechten, Schlaftos ging's aus meiner Rachten.

## Siebente Borlefung. \*)

### Erfte Abtheilung.

#### Etwas über die Runft mit Unmenfchen umzugeben.

Anigge schrieb, wie Sie, meine freundlichen hörer und hörerinnen, alle wissen, ein Buch über die Aunst mit Menschen umzugehen. Ich glaube aber für den wirklichen Menschen bedarf es keiner Kunst wieder mit einem wirklichen Menschen umzugehen; denn das Menschliche im Menschen bedarf keiner Kunst um sich gegenseitig anzuziehen und zu verständigen. Der Mensch im Raiser und der Mensch im Bettler können sich sehr wohl begegnen ohne ein Ceremonienbuch nöthig zu haben.

Bir brauchen fast eher ein Buch über die Runft mit folden Menschen umzugehen, die nach Anigge's Runft ober überhaupt nach einer Runft mit uns umgehen. Leider haben wir die Runft mit Menschen umzugehen so weit getrieben, daß aus ihr eine Kunft geworden ift,

<sup>3</sup> Bum Beften ber burch ben hauseinfturg Berungludten. D. G.

bie Menfchen zu umgehen, welches oft unumganglichnothwendig ift.

Ran fchreibe aber lieber ein Buch: "Ueber bie Runft mit Unmenfchen umzugeben."

Denn es gibt mehr Unmenschen als Menschen, und jeder Mensch ift nur einen kleinen Theil seines Lebens ein wirklicher Mensch.

Um Ihnen bieses anschaulicher zu machen, meine freundlichen horer und hörerinnen, will ich Ihnen bie Art und Beise, wie der Mensch zu seinen Lebensjahren und zu ihrer Art und Bestimmung gekommen ift, aus einer zu mir gelangten Tradition mittheisen.

Im Anfange war, nach unferm Ausdruck, himmet und Erde; freilich eine sonderbare Zusammenstellung! himmel und Erde! eine Mission und ein Pfennig! Ein Chimborasso und ein Maulwurfsbügel! Allein da wir Menschen diesen Maulwurfsbügel bewohnen, so haben wir ihn ted dem himmel gleichgestellt. Also erst war himmel und Erde, und dann wurde alle Wesenheit und zuletzt erst der Mensch erschaffen, damit er nicht zusebe, etwas abserne und nachahme. Denn der Mensch, der König der Schöpfung, ist ein nachahmendes Thier; er sah, daß die Schöpfung sogleich nach seiner Erschaffung ruhete, sogleich hat er auch geruht, er war also der erste König, der geruht hat zu ruhen.

Darauf rief ber gutige Schöpfer alle lebenben Befen

por fich, um allen Gattungen ihre Lebensweise, Lebens = jahre und Ramen zu bestimmen. Die Reihe begants mit dem Menschen und der gutige Schöpfer sprach:

"Du follst fein der herr der Schöpfung, alles ist die freigegeben, du bift begabt mit den zwei edelften Dingen: Bernunft und Sprache; du follst aufrecht gehend das Antlig des himmels schauen und aubeten, — dein Name ift Mensch und deiner Lebensjahre find dreißig." —

Der lebensgierige Mensch aber weinte vor dem Schöpfer und sprach: Benn ich soll fein der König der Schöpfung und begabt mit solchen Borzugen, marum find meiner Lebensjahre so wenige?

Der Schöpfer aber lächelte milbe und hieß ihn gur Seite treten, bis er auch andern Geschöpfen Ramen und Jahre ertheilt habe. Da tam die Reihe auch an den Efel, und der Schöpfer sprach:

"Du solft Lasten tragen und Lasten führen, im Schweiße beines Angesichts sollst du die Sade in das Saus schleppen, Dornen und Disteln follst du effen, an nichts anders denken als an deine Last, dein Rame ist Esel und beiner Lebensjahre sind vierzig!" Da weinte der arme Esel bitterlich und sprach:

"Soll ich führen so elendes Leben, so leidensvolle Lage, wogu mir noch die Laft der Jahre? nimm, o nimm mir die Hälfte derfelben!"

Da trat der Menfch beran, der lebenegierige und

bat um die swanzig Jahre des Efels, und der Schopfer lächelte milde, und gab fie ihm.

Da fam die Reihe an den hund, und der Schopfer fprach:

"Du follft auf bem Schate liegen und bas haus angftlich bewachen, bu follft jeden Schatten anbellen und anknurren, und Beine und Knochen effen, bein Rame ift hund und beiner Lebensjahre find breißig."

Da weinte ber arme hund bitterlich und fprach:

"Soll ich führen so elendes Leben und hinschleppen so kummervolle Jahre, wozu mir noch die Laft ber Jahre? nimm, o nimm mir zwanzig von ihnen ab!"

Da trat der Mensch heran, der lebensgierige, und bat um die zwanzig Jahre des hundes und der Schöpfer lächelte milbe, und gab fie ihm.

Bulett kam auch die Reihe an den Affen, und der Schöpfer fprach:

"Du follft Gestalt und Aussehen haben wie ein Mensch, aber du sollst nur sein lächerlicher Schatten sein, du follst fein ein Spiel und Spott der Rinder, du sollst an dem Stabe tangen, dein Name ift Affe, und deiner Lebensjahre find achtzig."

Da weinte ber arme Affe bitterlich und fprach:

"Soll ich führen so elendes Leben, ein lächerlicher Schatten des Menschen, wozu die Last der Jahre? nimm, o nimm breifig von ihnen ab!"

Da trat der Mensch heran, der lebensgierige, und bat um die dreißig Jahre des Affen, und der Schöpfer lächelte milde und gab fie ihm.

Dieses, meine freundlichen borer und hörerinnen, find auch die Lebensjahre der Menschen. Bis zum dreisigften Jahre ift er glücklich, in der schönsten reizenoften Bedeutung des Wortes.

Bom Frühroth der Jugend umfluthet, schaut er hinein in die blumenüberbaute, blaugemalte Zukunst, schwimmt er kräftig und froh hinein in den üppigen Strom des Lebens, und sein Lebensschiff, von den fünf offenen Sinnen fröhlich bewimpelt, segelt rasch über die lachende Flut, die Hoffnung führt das Steuer, Gesundeheit das Ruder, und Muth und Arast spannen die vollgeschwellten Segel. Das sind die eigentlichen wahren Menschen abre.

Bon breißig bis fünfzig Jahren spannt ihn die drückende Sorge an den knarrenden Pflug. Er muß heranschleppen die sauer erworbene Last, und die Säcke mühsam karren nach dem harrenden Hause, er denkt an nichts als an das hineinbringen der Last, im Schweiße des Angesichtes labt ihn kaum das Wasser des Quells; das sind nun die Eselsjahre, die er dem Esel abzgebettelt.

Bon fünfzig bis siebenzig da liegt' der Menfch wie ein Drache auf feinem Schabe, angfilich bewacht er bas

haus, bellt jeden mißtrauisch an, halt den Mond für eine Diebestaterne, gönnt fich auf seinen Schägen taum Beine und Anochen; das find die Sundsjahre, die er dem hunde abgebettelt.

Bon fiebenzig bis hundert ba lebt ber Menich bas unlesetliche Boftscriptum des Lebens, er ift nur noch der Schatten eines Menschen, er ift oft das Spiel der Kinder; das endlich find die Affenjahre, die er dem Affen abgebettelt hat. Das find also unsere Lebensjahre!

Und nun, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, von diesen dreißig Jahren geht die Hälfte als Kindheit unbemerkt vorüber, von diesen fünfzehn Jahren verschlasen wir ein Drittheil, bleiben zehn Jahre, von diesen zehn Jahren gehen wieder fünf in animalischen Beschäftigungen und Leidenschaften dahin, wir sind also, wenn wir wirklich Menschen sind, durch's ganze Leben nur fünf Jahre Menschen, in diesen fünf Jahren stoßen wir höchstens alle Jahre eine Stunde wieder auf einen Menschen, und zu diesen sunf Stunden, die wir all' unser Leben lang mit Menschen umzugehen haben, mussen wir eine Kunst lernen, und diese Kunst aus einem Buche lernen, welches man in 48 Stunden kaum durchliest!

Ungeheuere Ironie!

Aber eine Runft, eine Tiefe, eine unendliche, eine nie auszulernende, eine Runft aller Runfte ift bie: mit Unmenfchen umzugeben! Es gibt nur einerlei Menichen, so wie es nur einerlei Bahrheit gibt, aber es gibt tausenderlei Unmenschen, so wie die Lüge tausendgestaltig ist. Es gibt regierende Unmenschen, sclavische Unmenschen, fanatische Unmenschen, atheistische Unmenschen, ministerielle Unmenschen, liberale Unmenschen und Ultra-Unmenschen, reiche Unmenschen und arme Unmeuschen, verliebte Unmenschen und verheirathete Unmenschen, ja es gibt sogar zärtliche Unmenschen, schweigende Unmenschen, sprechende Unmenschen, schreibende Unmenschen, wir noch die große Anzahl von Kunst-Unmenschen, lyrische Unmenschen, dramatische Unmenschen, wisige Unmenschen, theatralische Unmenschen und endlich noch lesende und vorlesende Unmenschen.

Belde Kunft lehrt une mit allen diesen Un menfchen umzugeben?

Mit regierenden, ministeriellen und fanatischen Unmenschen gibt es, Gott Lob, keinen eigentlichen Um gang,
ist man nicht so glücklich, sie um gehen zu können, so
lerne man die Runst sie zu um kriechen. Die Runst
mit reichen Un menschen umzugehen besteht darin, selbst
ein reicher Un mensch zu sein, und hat man die Runst
teich zu sein so gelernt, daß man zweimal so reich ist
als die reichen Unmenschen, so verzeihen sie es sogar,
wenn man ein reicher Mensch ist.

Die reichen Unmenschen verlangen feine positive

Tugend, um mit ihnen gut auszukommen, braucht man bloß negative Tugenden:

Richts wünschen, Richts wollen, Richts borgen, Richts begehren und Richts fordern.

Die Kunft, mit verliebten Un menfchen umzugehen, besteht in einem fortbauernden Buhören und in einem mechanischen "Ja" auf alle Fragen.

Ich habe oft in dem Umgange mit verliebten Unmenschen ganze Bucher geschrieben, mahrend fie mir das schon tausendmal Erzählte wieder erzählten, und nur alle sechs Minuten einmal "ja" geantwortet.

"Haft du gesehen, wie sie sich umsah?" Ja! —
"Heute sah sie himmlisch aus!" Ja! — "hat sie
gestern im Theater nicht stets herunter gesehen?" Ja!
— "Glaubst du, sie wird mir schreiben?" Ja! —
"Ob sie wohl oft an mich benkt?" Ja! u. s. w.

Die Runft, mit verheiratheten Un menichen umzugehen, besteht barin, nicht mit ihnen umzugehen, benn man mag es mit ben Berheiratheten machen, wie man will, so geht es einem wie der Sache, die zwischen die beiden Theile einer Scheere kommt; die Sache wird zerschnitten, die beiden Theile aber find es gewohnt, sich gegenseitig zu scheeren, sie fahren ewig auf einander los, und trennen sich, um von Reuem auseinander loszufahren.

Die Runft mit gartlichen Unmenfchen umzugeben, besteht darin: daß man ftete ein Reifebefted bei fich

führe, in dem ein zugespittet Seufzer, ein halber Blid gegen den himmel, eine Gabel aus D und Ach, und ein Fläschen Thränenwasser sich besindet. Es gibt mannliche zärtliche Un menschen, das sind solche, die ihre Reitpserde und Jagohunde zärtlicher behandeln, als ihre Frauen, Freunde und Domestiten; und es gibt weib-liche zärtliche Un menschen, die mit ihren Möpsen und Kanarienvögeln zärtlicher umgehen, als mit ihren Männern, Freundinnen und Stubenmädchen. Ich selbst wohnte einmal einer drolligen, zärtlichen Scene einer zärtlichen Un menschin bei.

Eine engagementsofe Mude nämlich hatte sich die Freiheit genommen, in ihrem Zimmer zu vrivatisiren; die zärtlichen Rerven aber der Allerzärtlichsten konnten ihr Sumsen nicht ertragen, Jean und Jaques und Lissette wurden aufgeboten, die Müde zu fangen. Jean war so gläcklich, die Müde zu bekommen, und die Allerzärtlichste sagte beforgt: "Es ist dem Thierchen doch nichts geschehen? Trag er es hinaus, und geb' er ihm die goldene Freiheit wieder!"

Jean spazierte mit der kleinen Freiheits - Candidatin ab, tam nach einigen Augenbliden mit fammt der Mude wieder zurud, ließ sie der gnädigen Frau unter der Rase wieder los, indem er sagte:

"Gnädige Frau, es regnet draußen!" Diese Bartlich- teit Jeans machte einen folden gartlichen Eindrud auf

fie, daß fie ihm die zärtlichste Maulschelle gab; die je aus zärtlichen handen verabreicht murde. Satte Jean ein Buch gelesen über die Kunft, mit zärtlichen Unmenschen umzugehen, so hatte diese Zärtlichkeit weniger Eindrud auf ihn gemacht. — Die Kunst, mit dramatischen Unsmenschen umzugehen, besteht darin, so gar keinen Charakter zu haben, alle ihre Charaktere vortrefflich zu sinden, und von allen ihren Stüden zu glauben, es wären Juden, das heißt sie hätten eine handlung.

Die Kunft, mit wisigen Unmenschen umzugehen, zerfällt in zwei Arten. Es handelt sich darum, ob der Mann bloß unmenschlich wisig oder wisig unsmenschlich, so besteht die Kunft mit ihm umzugehen, in der Kunft: nicht mit ihm umzugehen, wo sich dann das Unmenschliche abstreift und bloß das Bisige bleibt. Die Kunft, mit Theater-Unmenschen umzugehen, besteht darin, daß man so thue, als glaube man, es gibt nichts Höheres im Leben, als das Theater, keine heiligere Person, als einen Theater-Menschen, keine wichtigere Angelegenheit, als das Theater, und keine Seliakeit ohne Theater.

Die Kunft, mit lesenden Unmenschen umzugehen, ift schwer zu ermitteln. Es gibt unzählige Sorten lesender Unmenschen. Die geschichtefressenden Leser, d. h. die, so nur die Geschichte wissen wollen, und bei dem Kopf der Erzählung sogleich nach dem Ende greifen. Die Stud-

leser und Buchdustler das find die, welche ein bischen Lecture, wie Eau de Cologne auf das Jabot sprigen. oder auf's Taschentuch, damit es in Gesellschaft ausduste und die Leute sagen:

Bo taufen Sie Diefen Lectur - Parfum?

Dann find die menschenfreffenden Tefer, denen nicht eher wohl ift, als bis der Autor ein paar Dugend Lieb-haber erfäuft oder erschießt.

Dann kommen die Lefer, die fich gleich jeden Charabter, den fie eben lefen, anprobiren, wie er ihnen ansteht, ihn drei oder vier Tage tragen, und dann wieder einen neuen anziehen. Die weiblichen lefenden Unmenschen find die Leferinnen a la Meidinger; denn ein großer Theil des schönen Geschlechts lernt aus den Büchern nur die Wörter und Gesprächsformeln, selten aber die Regeln und Grundsäge.

Die Kunft, mit vorlesenden Un menschen umzugehen, besteht darinnen, zu thun als ob man hörte, und an-andere Dinge zu denken, als ob man nichts hörte; das Berhören ist ihnen also nicht zu verdenken, und in dieser leichten Kunst des nicht Zuhörens will ich Ihrestillen Bunsche erhören und mit der ersten Abtheilung auf bören.

## 3 weite Abtheilung.

#### Das Gefellichaftsfpiel in ber Arde Roab.

Benn Sie mich, meine freundlichen borer und borerinnen, fragen wurden, woher fich meine Nachrichten aus der Arche Roah fchreiben, fo konnte ich mit einer gewiffen hiftorischen Wichtigkeit das chaldaische Reisothras ober den indischen Man . Sotti : Brata oder den Sobi der Chinefen, oder den griechischen Dionpfius citiren, von denen mir traditionelle Runde fam; allein ich gestebe aufrichtig, daß ich meine Rachrichten unmittelbar einer fleinen behräifden Legendensammlung verdante, in melcher einer ber erften und gottgelehrteften Rabbi's Diefer Ration ergablt; bor ber Gunbfluth maren alle Raben meiß gewesen, in der Arche Roah aber follten alle lebenben Beichöpfe mabrend ber gangen gottlichen Strafzeit nur die lauterften Liebesgedanten begen; ber Rabe jedoch mit foiner Geliebten begten irdifche Liebesgedanten und wurden baffir mit ber Karbe ber Gunde, mit der - Schwärze bestraft.

Seitdem ich diefes gelesen hatte, tonnte ich teinen Raben ohne Gefühl des menschlichen Mitleide sehen, da er das jerfte angeschwärzte Wesen der Schöpfung war. Ich schafte mir mit meiner ungemeinen Leidenschaftlich-

keit alle ausgestopsten Raben an, deren ich nur habhast werden konnte. Meine Rabensammlung war schon ansehnlich angewachsen, als ich eines Abends nach Hause kam und etwas in meinem Zimmer herungeben hörte. Es war ein großer Rabe, der von den Gestellen stieg, und sich mir als wohl conservirtes Original Exemplar des Raben aus der Arche Roah präsentirte.

Rach der erften freudigen Ueberraschung ließ ich mir eine nabere Schilderung des geselligen Lebens in der Arche Roah machen.

Im Anfange scheint es, sagte mein Rabe, als ob in einem Schiffe die Geselligkeit viel fröhlicher sei, als sonst irgendwo; denn erstens ist eine Wasserpartie im Grunde nicht so troden als eine Landpartie; zweitens wird man auf einem Schiffe viel eher flott; drittens sehen auf einem Schiffe die Damen ein, daß eigentlich ein Mann das Steuerruder führen müsse; viertens sehen die Trozigen und Spröden, daß man zuweilen die Segel streichen muß; fünstens merken auch die am wenigsten Klugen sogleich, woher der Wind bläs't, und letztens und hauptsächlich endlich wird auf einem Schisse selbst der dümmste Mensch oft verschlagen.

Bir gingen also ziemlich gefaßt in die Arche, lauter liebende Barchen. Roah und Madame Roachida, Löwe und Löwin, Bar und Barin, Efel und Eselin, Gimpel und Gimpelin, Ganferich und Gans, Rabe und

Rabin, turz, immer zwei fiebende Bergen zogen wir ein, und begannen unfer eingezogenes Leben.

Am erften Tage hatten wir pollauf ju reden von bem außerordentlichen Better. Aber ichon am zweiten Tage, ba es nichts ale regnete, murbe, auch bas Ge- . fprach über bas Wetter ju Baffer, und mir liebten und ibrachen bon unferer Liebe. Der Lome lag gu ben Rufen ber Barin, ber Bar fcmachtete mit ber Lowin, ber Gfel liebaugelte mit der Bolfin, der Dromebar feufite mit ber Leopardin, ber Gimbel las ber Schwalbe ein Sonett vor, der Biedehopf ritt por den Kenstern der Bans auf und ab; turz, in der gangen Arche betrichte eine plato. nische Liebe, ein allgemeines Bergklopfen Schlug an die Seitenwande, und die Seufger wurden fatt Ballaft in bie Rajute gepadt. Allein icon am britten Tage langweilte diese allgemeine Liebe. Der Lome ichlummerte zu den Rugen der Barin, die Lowin ichnarchte bei den Bartlichkeiten bes Baren, die Efelin gabnte und las Glaurens Mimili; ber verliebte Dromedar gablte die Renfterfcheiben, die Bans nafenftuberte aus Langeweile ben Gimpel, der Wiedehopf und ich wir fpielten langen Buff. und Roah fammt Madame Roachiba gingen in ber Arche herum und sammelten bie Redern, die und audfielen, zu einer funftigen Febernhandlung.

Da tam der Bonhafe auf den genialen Gedanten :, Lagt une Gefellfchaftespiele fpielen!" Da war allgemete

nes Entzüden! "Oui!" rief das Fräulein Gans aus, "Oui! des jeux innocents!" "Einzig!" schrie der Gimpel, "ein Pfünderspiel!" "Yes!" blödte das Schaf, "some jesting pley!" "Rathsel lösen und Wite machen!" schrie der Esel u. s. w.

Sebet wollte etwas Anberes.

Endlich vereinigten sie sich dahin, daß sie Theater spielen wollten. Sogleich wurde ein Theater erbaut; die Bundschleichen und die Maulwürfe machten die Local-Baucommission, Generaldirector wurde der Wallsisch. Der Ochs, das Schaf, der Bär, der Stocksich und der Simpel wurden Regisseurs. Der Ochs prüfte die neuen Stücke, das Schaf besorgte die militärischen Märsche und Evolutionen, der Simpel wohnte den Proben bei, der Bär besorgte die Damengarderobe und der Stocksich endlich strick die Stücke zusammen. Zwei Cassirer wurden angestellt, der habicht und der Rabe, der Esel wurde Secretär und Geheimschreiber und die Klapperschlange Sousseuse.

Der Storch spielte erste helben, ber Bod die Liebhaber, die Gans Llebhaberinnen, die Schwarzamsel tomische Alte, der Schöpe den Intriguant, der Glephant zärtliche Bäter und dass Mutmelthier den spanischen Grazioso. Der Frosch erschien als erster Zenorift, das Feldwiesels als Bassanger, die Grille als Alkstimme, die Doble als Prinsa downa, und der Schuhu als Comico Buffe. Als Theater - Compositeur murbe bie biebische Elfter angestellt, und ale Theaterbichter bas Raulthier.

Elennthiere, Rroten, Feldwiesel und Rameele betamen Freibillete, dafür mußten fie immer mit ben Bfoten aneinander ichlagen.

Run murden Stude einftudirt und Opern angesagt. aber, o himmel, die Grille murde ploglich beifer, und der Frosch erfaltete fich; bie Gane tonnte ihre Rolle nicht, ber Elephant fiel in Dhnmacht, ber Storch tonnte nicht auf die Beine tommen, der Gimpel und das Schaf bekamen Streit, der General Director Ballfifch ließ fich bon dem Strom fortreißen, und bas Theater gerfiel.

Der Luche ichlug alfo ein anderes Befellichaftesviel por:

"Lebende Bilder, mit Unterschriften aus den beliebteften neueften Werten ber Dichter und Autoren." Das ging ein Beilden. 3. B. Die Sibetfake ale .. Elifabeth " und ein Raninchen als "Bofa", mit der Unterschrift:

"Das Leben ift boch fcbon!"

Der das Schaf ale "Carlos" und ber Gfet als "Bofa", mit ben Borten : .

"Arm in Arm mit dir, fo fordere ich mein Jahrhundert in die Schranken!"

Der eine Scene aus "Corneille's Cinna ":

Ein Gimpel ale "Auguftus" reicht einem Stodfilch ale "Einna" die Sand mit den berühmten Bonter: "Sovons ami Cinnal" Saphir, bumorift. Abende. 12

Oder eine Rachteule als "Julie auf dem Balkon" und ein Faulthier als "Romeo" mit dem Rachruf: O sweet Romeo!

Oder ein Samfter ale "Egmont" und eine Ente ale "Rfarchen", mit ber Unterschrift:

"Selig allein ift die Seele, die liebt."

Oder eine Schnede als "Bringeffin von Ravarra", ein Rrebs als "Bage", mit dem Ausruf:

"Belche Luft gemahrt bas Reifen?"

Oder ein Biber, der eine Fledermaus jum Altar führt, mit den Borten:

"Ber ein holdes Beib errungen, mifche feinen Jubel ein!"

-Auch dieses Spiel ermüdete die Gesellschaft bald, man schlug Rathsel und jeux d'esprit vor; der Ochs war für die blinde Ruh, die Tauben waren für bas Musikmachen, der Fuchs für das: "ftirbt der Fuchs, so gilt der Balg", der haase wollte Goldatens spielen, der Maulwurf war für das Suchen und Berloren u. f. w.

Auch diefes ging nicht recht von Statten, und die erfte liebe Langeweile und erfte langweilige Liebe tehrte wieder jurud.

Ein Spürhund, der als geheime Polizei in der Arche war, schwärzte mich an, indem er vorgab, ich hatte mich schon längst in stiller Liebe mit meiner Geliebten entfernt. Roah stieß mich aus der Arche, unter dem Borwande, ach sollte sehen, ob die Erde schon troden ware; da dieß aber nicht der Fall war, und ich kein Blatt vor den Mund nahm, und es ihm troden sagte, daß es noch nicht troden sei, erklärte er mich für einen unheiligen Bogel!"

Sier endete der Rabe seine Erzählung und sah mich mitleidheischend an; ich aber sagte: "mein lieber Rabe, es sind seit deiner Zeit bis jest schon viel unschuldigere und weißere Geschöpfe als du bift, gerade weil sie zu viel Weisheit besaßen, schwarz gemacht worden, und sie konnten auch eben so wenig, wie du, auf's Trock'ne kommen." Darauf erzählte mir der Rabe noch so manches Interessante, welches ich Ihnen, meine freundlichen Sörer und hörerinnen, jest schon aus dem einfachen Grunde nicht mittheilen kann, weil es mir saft scheint, als sesten Sie einigen Zweisel in die Wahrheit dieser Begebenheit.

Ich gönne Ihnen daher ein Paar Augenblide Zeit, darüber nachzudenken, bis ich Ihnen einen eben so wunderbaren Briefwechsel mittheile, der mir auf einen meiner Ausslüge in das Land der Phantasie, in die Hande siel.

## Dritte Abtheilung.

#### Rleine Briefe großer Mächte.

Correspondengen aus ber Band - Schachtel einer Geibenhandlung.

Erfter Brief.

Das Band ber Freundschaft an bas Band ber Liebe.

Theuerftes, innigvermandtes Band!

Schon längst wollte ich bich fragen, ob es dir auch so schlecht geht, wie mir. Ich bin fast ganz außer Mode gekommen. Seit Jahren bin ich ein Artikel, nach welchem keine Nachfrage geschieht, und ich befürchte fast, man wird mich gar nicht mehr fabriciren. Ich muß weinen, wenn ich der guten, alten Mode gedenke, wo fast kein Mensch war, der mich nicht wenigstens einmal eine Zeit lang getragen hätte, jest aber bin ich burch das Maschinenwesen, bei dem man alle Menschen entbehren kann, ganz aus der Mode gekommen. Wie geht es denn dir, meine gute Cousine?

Antworte bald deinem ungludlichen Bande der Freundichaft.

## 3meiter Brief.

Das Band ber Liebe an bas Band ber Che.

Sachverehrter Better!

Beifolgendes Schreiben erhielt ich von dem Bambe der Freundschaft. Ich kann beider nichts für daffelbe thun; denn ich feibst werde auch nicht mehr faust getragen. Aus welchem Stoff werde ich aber jest auch geschaffen! Reine Festigkeit, keine Dauer, wenn man mich zwei Tage trägt, so reiße ich entzwei. Die Menschen wollen mich als Schleifen und Schlupfen auf Bällen u. f. w., zum Puß, aber nicht als Bind band, nicht als Band, das sie fest umschlingt.

Eros bem allen bin ich doch bereit, für das arme Band der Freundschaft etwas herzugeben, wenn wir alle etwas zusammenschießen.

Deine Coufine, bas Band ber Liebe.

#### Dritter Brief.

Untwort bes Banbes ber Ebe an bas Band ber Liebe.

Leider kann ich dir nichts zusammenschießen; benn ich seibst bin schon so abgeschossen, daß ich meine Urfarbe nicht erkenne. Man geht so schlecht mit mir um, daß, wenn ich am hochzeittage als Rosaband erscheine, ich

in acht Tagen schon aschgrau ober lila bin. Kommt ja einmal Jemand, der mich kauft, so darf ich aus keinem seidenen Stoff gewoben sein; nur wenn ich aus Gold bin, da wollen sie mich schon tragen, aber auch da soll ich nur zur Besatzung dienen, aber nicht als Schärpe, die das herz und die Brust umschließt. Da ich also nur mit Roth meine eigene Selbsterhaltung bestreite, so kann ich nichts für das Band der Freundschaft ihun. Ich verbleibe dein u. s. w.

### Bierter Brief.

Das Band ber Ratur an bas Band bes Gigennuges.

Guer Soch und Bohlgeboren!

Ein abgetragenes Band, welches durch überhandnehmende Berfeinerung aller Dinge ganz loder geworden ift, das fädenscheinige Band der Natur bittet bei Guer Hochgeboren um eine kleine Unterstützung als Untersutter, damit es nicht ganz entzwei gehe. Ich liege in verschiedenen Mustern auf dem Lager fertig, aber Niemand läßt mich mehr an seinen Leib kommen, und Alle sagen, das gewässerte Band der Natur passe nicht mehr für das blühende Antlis der Aufklärung, auch wäre es zu alt-

modisch gewebt und mit altfrantischen Deffeins verunflaltet. Erbarmen fich

Guer Sochgeboren,

Ihres gang demuthig ergebenen Bandes ber Ratur.

#### Fünfter Brief.

Das Band bes Eigennutes an bas Band ber Bolluft.

Da ethalte ich eben wieder so einen Bettelbrief von einem Bande der Ratur. Ich habe gar nie mit irgend einem Bande der Ratur im Berkehr gestanden, und kenne diese Art Bander aus Leinen und Schaswolle gar nicht. Halten Sie mir, meine einzige Freundin, dieses grobe Bortenvolk vom Leibe; denn Ihnen habe ich alle meine Angelegenheiten anvertraut.

Ihr in Sehnsucht aufgelöftes Band des Eigennuges.

## Anderweitige sonderhare Correspondenzen.

Sechster Brief.

Der Berbft ber Schönheit an ben Bahn ber Beit.

Bochgebietender, geftrenger Berr!

3ch febe ichon, wie Cuer Sochgeboren ben Bahn auf mich fpigen, allein geben Sie noch bieg Dal bei mir

vorbei. Ueberhaupt, seine Gebieterin, die Frau Zeit, sollte sich schämen, diese alte Coquette, die mit ihrem einzigen Zahne noch so auf Alles verbiffen ist. Sie soll sich eine mal selber auf den Zahn fühlen, sie ist schon so viele Tausend Jahr alt, und thut noch immer so jung und macht die neueste Mode mit; aber wenn sie sieht, daß eine andere Schönheit auch lange mitläuft, da will sie sich vor Neid gleich an ihr den Zahn ausbeißen. Es wäre wirklich Zeit, daß die Zeit mit ihrem Zahn einpacte.

Auf jeden Fall aber hoffe ich, daß Sie vor der Sand noch viel Dringenderes zu thun haben, als fich zu mir zu bemühen, fie könnten fonst lange Bahne bekommen. In ber hoffnung, daß ich noch lange nicht das Bergnügen haben werbe, Sie zu sehen, bin ich u. s. w.

#### Siebenter Brief.

Der Münzfuß an bie Sand ber Gerechtigfeit.

An diesem Sandedruck, der sich auf mehreren Runzen fußt, werden Sie ersehen, worauf es eigentlich gemunzt ift. Ich gebe Ihnen hiermit unter den Fuß,
wie Sie, meine theuerste Sand der Gerechtigkeit,
für mich handeln sollen. Die Gerechtigkeit hat zwei
Bande, eine linke und eine techte; seien Sie mit, der
Rechten so link als Sie immer wollen, aber die Linke

ift es gerade, die mir recht ift und auf welche ich mich fuße. Rur wenn die Sand der Gerechtigkeit fich durch ben Munzfuß leifen läßt, hat die Sache Sand und Fuß, mit welchen ich die Ehre habe zu fein u. f. w.

#### Achter Brief.

Das Pfand ber Liebe an bie Stimme bes Bluts.

Mein geliebter Gonner!

Sie scheinen mir seit kurzem so heiser, so belegt, daß ich beforge, Sie werden bald keinen vernehmlichen Laut von sich hören lassen können. Das wäre für ein Pfand der Liebe, auf welches man in Leihhäusern nichts bekömmt, ein großes Unglüd. Sehen Sie also, daß Sie ja Ihre Stimme nicht verlieren, halten Sie sich hübsch warm, und trinken Sie einen Thee, der Ihnen die Brust vor Trodenheit schützt. Ich will Ihnen gerne Süßigkeiten schieden, die ausscheilt wirken, damit nur Ihre Stimme ja nicht an Klang und Metall verliere.

Ihr gartliches Pfand der Liebe 2c.

#### Reunter Brief.

Der Bau eines Madchens an die Local-Bau- und Local-Schneiber- Commiffion.

> Sochlöbliche Local = Bau - und Local = Schneider-Commission!

Die Frauenzimmer und die Saufer in Munchen find größtentheils fehr ichon gebaut, allein bevor jene unter die Saube und diese unter das Dach tommen, fällt beiben nicht aar felten etwas ein, mas auffallend für ihre Sinfälligfeit fpricht, und ihren Bau verdirbt. Eine Local : Bau : und Local : Schneider : Commission follten folde Borfalle auf jeden Rall vorausfehen. Bas bilft es, wenn man noch fo schon gebaut ift, wenn ber Bau au loder ift? Gine Local Bau - und Local - Schneider-Commission wird also höflichst ersucht, bei folden gallen nicht nur die eigenen Relle ju falviren, fondern ftatt bes Splitterrichtens die wirklichen Balten und Dachftühle in ihren Augen zu haben. 3ch ichließe in der Soffnung, daß ich auf teinen Fall irgend eine Commiffion für Sie haben werde.

E. u. s. w.

## Behnter Brief.

Die Langeweile bes Publitums an bas Enbe ber Borlefung.

Bielgeliebtes, hocherfehntes Ende!

Mit berglicher Ungeduld harren wir Ihrer erwunschten Ankunft entgegen, wir hoffen, daß Sie tein Unfall vershindern wird, recht bald bei uns einzutreffen. Sie können sehr bald anlangen, denn Sie haben einen sehr trodenen Beg genommen, und wenn Sie sehr bald bei uns antämen, wurden Sie sehr gut ankommen.

In Entgegenharrung Ihrer endlichen Ankunft ver-

Ihre ergebenfte Dienerin u. f. m.

#### Elfter Brief.

#### Antwort.

Das Ende ber Borlefung an die Langeweile bes Bublitums.

Berehrtes Fraulein Langeweile!

Sie werden bei meiner Borlefung zwei Dinge bemerkt haben, nämlich daß, verhältnismäßig wie die Lichter
immer fürzer wurden, die Zeit immer länger wurde.
So wie im gleichen Berhältniffe die Seifensieder immer
defto dider werden, je dunner ihre Rerzen werden, so
daß am Ende die Seifensieder vor Didheit und die
Rerzen vor Dunnheit nicht mehr gehen können.

Beim Lichte betrachtet, meine hochgeehrteste Langeweile, ift es in unfeter Zett ein Berbien ft, die Zeit lang zu machen. Denn die Länge ift das einzige Maß unserer Zeit, die weder Höhe, noch Tiefe hat. Zulett jedoch wurde man doch gerade durch die Länge der Zeit den Kurzern ziehen. Ich habe also die Ehre, meine hochverehrte Langeweile, Ihnen anzuzeigen daß so eben im besten Wohlsein angelangt ist

Dero gang ergebenftes .

Enbe.

# Achte und neunte Borlesung.

(Un einem Abend gehalten.)

Die beutsche Sprache und die beutschen Frauen.

Benn man ein Land ober eine Nation kennen lernen will, meine freundlichen hörer und hörerinnen, so macht man sich vor Allem mit der Sprache und mit den Frauen dieses Landes oder dieser Nation bekannt. Mit Sprachkenntniß und Frauenkenntniß kömmt man überall gut durch. Die Sprache und die Frauen erlernt man

beide, wenn man alle Redetheile gut inne hat; besorbers muß man das "Zeitwort" gut können, d. h. man muß immer Zeit haben, Borte zu machen und Worte zu hören. Wer mit den Frauen gut und schän sprechen kann, besonders aber gelöusig, dem find oder werden sie hold, eben weil sie selbst das Herz auf der Zunge tragen und voraussesen, wer schön und gut spricht, musse auch schön und gut denken.

Ich glaube, wenn es nur ein einziges Frauenzimmer auf der Welt gabe, und dieses Frauenzimmer befände sich in Männergesellschaften, wo gut gesprochen wird, sie würde sich nie nach einem weiblichen Besen sehnen, noch weniger würde es ihr einfallen zu sagen: "Schabe, daß dieser oder jener nicht ein Frauenzimmer geworden ist!" Gebe es aber nur einen einzelnen Mann auf der Belt, und er befände sich stets in Frauengesellschaft, so würde er selbst von der Gebildetsten, die am besten und geistreichsten spricht, sagen: "Schade, daß sie tein Mann ist!" denn der Mann besitzt mehr Gattungs-Egoismus als die Frau.

Wenn Jemand nach England gehen will, so mache er fich erft mit der englischen Sprache und mit der Sitte der englischen Frauen bekannt; wenn Jemand nach Italien gehen will, so mache er fich erft mit den italienischen Sprache und mit den italienischen Frauenstiten bekannt. Benn aber Jemand aus England und Italien, aus

Bolen und Rufland, aus Ungarn, aus der Türkei u. f. w. nach Deutschland reifen wollte, fo mußte man ihm, son- berbaret Beise genug, sagen:

"Billft du nach Deutschland geben, so mache dich erst mit der französischen Sprache und mit den Sitten der französischen Frauen bekannt."

Unfere deutschen Damen find nur geboren im heibnischen Deutschthum, aber zu ihrem Seelenheile alle französisch getauft.

Bir haben jest zwar teine frangofischen Truppen unter une, aber es fteht bennoch eine frangofische Armee in Deutschland, eine furchtbare frangofische Armee, eine Armee Gouvernanten.

Diese Armee ist desto gefährlicher, da sie schon unsete Kindheit entdeutscht und zu Franzosen macht. Voyzgeurs und Gouvernanten haben kein Baterland, sie wollen bloß ihren Wein und ihre Sprache an Mann und an Frau bringen.

Bird uns Deutschen nun ein Rindlein geboren, so ziehen wir es beileibe nicht bei Muttermilch und Muttersprache, sondern bei Ammenmilch und Gouvernanten fprache auf. Das Rind soll nicht nur nicht deutschen, sondern auch nicht beutsch lallen.

Der deutsche Knabe soll dem deutschen Bater ja nicht "Bater!" entgegen lallen, fondern "Pore!" ba kann et sich noch nebenbei an bas Spiel "jahr of non

pair" erinnern, und der Junge, ber ichon ale Rind nicht .. Bater" lallen mag, wird als Mann den Brufttaften für bas gewichtige Bort "Baterland" nicht febr erweitern. Die Mutter will von ihrem Tochterlein nicht Mutter genannt werden, fondern "Mere." ift aber wenig Mutter mehr, und es ift tein Bunder, daß das Töchterchen, wenn es größer wird, teine Muttersprache, fondern "une mère-langue" auf gut deutsch blog mehr Bunge hat. In dreißig Jahren werden fich deutsche Frauenzimmer, Die deutsch sprechen tonnen, und Manner, die Bodennarben haben, ale Raritat vor Beld feben laffen tonnen. Ber feine eigene Sprache vernachläffigt, um eine fremde zu cultiviren, ift ein Stiefvater, der feine eigenen Rinder darben lagt, mahrend er die Rinder feiner zweiten Gemablin in Gold und Seibe fleibet.

Sute Gedanken in feiner Muttersprache gelefen, heißt gutes Obst von felbst gezogenen Baumen pfluden; diese Gedanken in einer fremden Sprache lesen, heißt sie von Borkaufern erlangen muffen.

Wenn man eine in feiner Muttersprache gedachte, fraftige und geniale Idee in einer fremden Sprache ausbrücken will, so tommen mir die dabei beschäftigten Gedanken, die doch erst bei der deutschen Idee anfragen muffen, immer vor, wie die Gesandten am Bundestage, die bei jeder Berhandlung erft von ihren hofen Instruction

einholen muffen, bis diese aber tommt, ift diefe Sache bereits in Bergeffenbeit gerathen.

Sagen Sie mir gefälligft, meine freundlichen hörerinnen, drudt sich die wahre Empfindung je in einer fremden Sprache innig und herzlich aus? Wenn einem durch und durch gouvernantirten Frauenzimmer plöglich start auf den Fuß getreten wird, wird es ausrusen: "Helas!" oder "Ach!?" Ueberhaupt wenn Sie überrascht werden vom plöglichen Schmerz oder von plöglicher Freude, wurde sich Ihre Empfindung in deutscher Sprache Luft machen, oder übersetzen Sie dieselbe erft in's Französische?

Einen Beweis des Gegentheils gibt die Erfahrung, daß Damen und herren, die nie anders als elegant französisch sprechen, mit ihren Bedienten und ihren Stubenmädchen in einem fraftigen deutschen Currentstyl zanken. Ich habe mich, wenn ich deutsche Frauen mit französischen Gebetbüchern in die Rirche wandern sah, oft gefragt: ist es möglich, daß ein deutsches herz auf französisch sein Gebet zum himmel schicke? Es kommt mir dann immer so vor, als ob sie jedes Gebet mit "Monsieur" ansingen, oder, wenn's hoch kömmt, mit "Vire."

Bir Deutsche, wir haben einen "Gottesdienft," wir dienen Gott mit Lieb' und Treue; welches Bort gibt une bie frangofice Sprache für Gottesbienft? "Le culto!" Es ift tein Gottesdienst mehr, es ift eine Cultur, man cultivirt unsern lieben Herrgott wie eine Bekanntschaft, macht ihm alle Sonntage hübsch eine Biste. Bir haben einen Hochaltar. Die französische Sprache hat dafür einen "Maitre-Autel", welcher an "Maitre d'hotel" erinnert. Sehen Sie, meine freundlichen Hörcrinnen, unsere deutsche "Liebe" an, Sie mögen nun eben in der Conjugation des Zeitwortes lieben bei der gegenwärtigen, vergangenen oder zukunstigen Zeit sein, so werden sie doch gestehen, daß bas französische "l'amour" eine wahre Wasserverdunnung gegen unsere Liebe ist.

Der Deutsche sagt: "er hat sich verliebt." Die Partikel "wer" zeigt einen gänzlichen Berbrauch durch das nachfolgende Zeitwort an, also sein Ganzes "Ich" ist in diese Deebe übergegangen, das ist der Charukter wahrer Liebe, das eigene Selbst hat ganz ausgehört, es ist ganz Liebe geworden, es ist eine heitige, göttliche Wandkung vorgegangen. Die französische Sprache sagt: "Prendre de l'amour"; so wie man sagt: "Prendre du Tabac."

Die frangöfische Sprace nimmt eine Brise Liebe, fo wie fie eine Brise Tabal nimmt; mit vieler Grazie, bes Tags ungefähr dreimal.

Wenn neir auf Deutsch gesagt wird: "In liebe.
Dich!" da wird mir mein Glud in runder Münge, in Gaphir, humorift. Abenbe.

acht beutschem Geprage, mit acht beutscher Bunbigfeit und Bestimmtheit gereicht.

Wie klingt aber das, "ich liebe dich" aus einem franzöfischen Munde? "Ah! que je vous aime!"

Buerft ein hohler Donner: "Ah!"

So wie Seiltanzer fich erft durch einen Trompetenftoß antundigen; dann tommt das "Que je vous aime!"

Die zwei Borreiter "Ah que" sind ber einfachen Liebe zu prunkvoll, und diesem "Ah que je vous aime" folgen dann einige Exclamationen und Phrasen, car, parceque u. s. w. welche dieselben Worte noch einmal in's Detail ausschneiden, das "Ah que je vous aime" wird zuerst als Braten ganz auf den Tisch getragen, dann kommt es noch einmal transchirt an die Reihe.

Seben Sie, meine freundlichen hörer, unsere zwei edelften Manner, die in jeder achten deutschen Biederbruft leben und weben, hat die frangofische Sprache zu Beibern gemacht.

"Der Stolg" und "der Ruhm", fie haben Frauenkleider angelegt und ftehen als "la fierte" und "la Gloire" vor uns da.

Sehen fie einmal diese hettische Gloire an, fieht fie nicht gegen unsern, aus einer kräftigen Stammwurzelzebildeten "Ruhm" aus, wie eine gute franzöfische "Bonne" gegen einen gesunden derben Throler?

Die deutsche Sprache ift wie der deutsche Mann,

fle fpricht nicht viel, aber fie folagt drein, drum lie fert der Dentiche eine einsplbige "Schlacht"; das ift ein fleines Bortchen, aber es ichlachtet en gros. Die frangoffiche Sprache liefert une dafür eine dreifplbige "Bataille." Das Wort folagt garm, aber man tann fich ber Bemerkung nicht verwehren, daß zwei Drittel von der "Bataille" an die "Taille" benten. Eben fo gifcht das deutsche "Schwert" ichon zweischneidig im Munde. der frangofische "Epèe" bingegen mit feinem zweiftumpfigen E bittet um "paix" Frieden. Darum muß die aute frangofische Sprache ihre belden mit dem scharfen Spiritus asper aussprechen! "Le Heros" damit ja nicht mit "Le Zeros" die Rullen ausgesprochen werden. Man muß aber gesteben, daß die frangofische Sprache consequent ift, da fie aus unferm Ruhm und aus unferm Stolz zwei Frauenzimmer gemacht hat, hat fie auch aus unferm "Bart"' eine Dame gemacht: "la barbe", ba man boch weiß, daß die weise Borfehung deghalb den Frauengimmern gar feinen-Bart fchentte; weil nicht alle fo lange schweigen konnen, bis fie rafirt find.

Sehen wir, meine freundlichen hörer und horerinnen, gewiffe deutsche Borte an; die sich nicht in's Französische übersehen laffen, und gewiffe französische Borte, die sich nicht in's Deutsche übersehen laffen, und wir können auf beides stolz sein.

Ueberseten Sie mir einmal die französische " Suf-

fisance" in's Deutsche! Sie tonnen "Selbstgefälligkeit," hochstens "Eigendunkel" segen. Aber, o himmel! ber Gigendunkel ift ein liebenswurdiger, bescheidener, carmanter junger Mann gegen diese complicirte "Suffisance!"

Mad. la Suffisance ift eine Person, die aus einem Orême von Dunkel's Stolz, Grobheit, Albernheit und Berschmigtheit besteht, der Deutsche kennt weder die Sache, noch den Ramen.

Richt mahr, meine freundlichen hörerinnen, Sie tennen tein abscheulicheres, haffenswürdigeres Bort, als bas Bort: "Treulofigfeit?"

Die Treulofigkeit, dieses Jesuitenklofter im freien Reiche der Empfindung, die Treulofigkeit, diese Gotteslüfterung aller Gefühle! und doch, meine freundlichen hörerinnen, ift dieses Bart liebenswürdig, verehrungswürdig, wenn sie es gegen die französische "Persidie" kellen.

Perfidie ift nicht allein Treulofigkeit, nicht allein Falfcheit, nicht allein Abfall, o nein! Perfidie ift Berrath mit Falfcheit, hohn und Treuebruch, Spott und Falfcheit, Schadenfreude und höllischer Abfall, frecher Treubruch und boshafte Luft daran zugleich!

Betrachten wir unfern deutschen "Spott", er ift gutmuthig, wie der Deutsche überhaupt, und gottlob, den so schwerfallig wie er; der Deutsche schieft fich jum

Spotten au, wie zur Barenjagd, er verwahrt vor allem fich felbst, und dankt Gott, wenn er keinen Baren gefehen hat; da bietet sich und aber die französische "Porsistage" dar, wie ein schön ausgewachsenes, ausgebildetes und gewandtes Wesen, es ist gewiß in einem Fräulein-Stift erzogen worden! Persistage ist eine Hyane, sie zersteischt Namen und Wenschen, nicht aus hunger, sondern aus teuflischer Luft, sie will bloß die Ehre oder den Ruf zudend verenden sehen.

Das Spotteln unserer beutschen Frauen ift ihnen gar nicht ernft, fie bringen es bloß in Gesellschaft mit wie den Strickfrumpf, weil fie sonft nicht mußten, mas fie anfangen sollten.

Betrachten wir, meine freundlichen hörer und hörer rinnen, unsern deutschen "Big". Schon das Bort selbst ist spizig; die französische Sprache gibt uns "l'esprit" dafür. Run verhält sich das Bort "Big" zu "l'esprit" wie das Bort "Blig" zu "l'éclair". "Blig" und "Big" sieht man ordentlich schnell herniederzuden, alles rings beleuchten und zündend niederschen, während man bei l'esprit" und "l'éclair" von beiden kaum ein Betterleuchten ahnt. Geist ist nicht Big; wir haben Kirfchengeist, hirschorngeist u. s. w., aber wir haben keinen "Kirschenwis" und keinen "hirschenwis" und keinen "hirschenwis" und keinen "hirschenwis" und keinen "hirschenwis"

3ch wollte einmal in einem Gespräche mit Franzofen

das Wort "Mutterwiß" gebrauchen, und sagte: "lesprit de la mère". Keiner von ihnen wußte, was ich sagen wollte, ich schlug den Dictionnaire nach und sand Mutterwiß, "l'esprit naturel". Da sah ich gleich von den Speiselarten den "Aal naturel" vor mit, mit Salzwasser und etwas Petersilie!

Ich glaube, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, Ihnen durch diese kleinen Parallelen bewiesen zu haben, daß die deutsche Sprache vor der französischen noch lange nicht Chamade zu schlagen braucht; selbst zu den Calembours und Rebus der französischen Sprache, an denen wir einen wahren Narren gegessen haben, die doch nur ein glänzender Beweis ihrer Armuth sind, selbst auch dazu bietet die deutsche Sprache ein ergiediges Feld, und zu sogenannten jeux de mots ist die deutsche Sprache viel günstiger; wir Deutsche sind nur keine Jongleurs, welche die Worte gerne auf der Junge balanciren lassen, in die höhe wersen, und wieder auffangen.

Ich selbst, der ich, wie Sie sich bereits oft überzeugt haben, nur sehr geringe Gewalt über die deutsche Sprace habe, will Ihnen doch zum Spaß ein paar solche WortsContra Tänze und Sylbenversetungen vorführen, um Ihnen anschaulich zu machen, wie sie sich wenden und dreben lassen.

3. B. die Borte: "Rehmen und "geben" wie wandelbar find diese Borte!

In der Liebe g. B. der erfte Anblid nimmt uns ein, ber Einbrud nimmt ju, bie Blobigfeit nimmt ab, man nimmt fich bor, fich die Freiheit des Beflandniffes berauszunehmen. Run fommt bas Beben. Er bittet, fie mochte ihm Bebor geben, benn er muffe es von fich geben; fie gibt es erft ju, balb gibt fie nach, baraus mird eine Ergebung, aus diefer eine Singebung, und bald haben fie fich etwas ju Er gibt das Berfprechen, fie gu nehmen, vergeben. und will fie ibn beim Borte nehmen, fo fagt er: um Bergebung! Ein Goldat im Rriege darf fich viel her aus nehmen; aber er wird felten etwas heraus geben. Dan findet im Leben zwanzig Angeber, aber nicht einen Annehmer. Man nimmt fich oft Bieles vor und gibt Alles nach. Dan macht oft ale Ausnahme eine Eingabe und hat den Ropf davon ein genommen. daß es nichts ausgegeben hat. Man fchreit oft vernehmlich und zugleich vergeblich. Bas fich in ber Ferne für schon ausgibt, wird fich in der Rabe haßlich ausnehmen. Mancher will dem Andern einen Rod nehmen und gibt fich eine Bloge, ein Anderer will Jemanden beim Ropf nehmen, und gibt fich einen Rafenftuber. Bas wir am Uebelften nehmen, bas wird uns gerade jum Beften gegeben. Beschäft, worauf man ju viel aufnimmt, muß man -bald aufgeben, und ich will diefer Bariation ein

Ende geben, damit Ihre Ungeduld ein Ende ...

Rehmen wir, meine freundlichen hörer und hörer rinnen, die zwei einfilbigen Bortchen "Ropf" und "Gaupt". Sie bedeuten eins und daffelbe, aber in welcher Abwechslung führt fie die deutsche Sprache!

Richt jeder Mann mit Kopf wird Sauptmann, Leute ohne Kopf machen oft ein Sauptglud, und oft führt Jemand topflos Sauptstreiche aus.

Ber nicht auf den Ropf gefallen ift, wird oft auf bas Saupt gefchlagen. Mancher Raufmann lieft fein Sauptbuch und betommt Ropfmeh; der Befcheidte, der gegrugt wird, nidt mit dem Ropfe; ber Dummftolge neigt bas Saupt. Der Mann ift das Saupt des Saufes, aber die Frau machft ihm über ben Ropf. Gerade mo es fich um das Saupt hanbelt, ba verliert man am ersten ben Ropf. Der Ropf ift mannlich, bas Saupt ift fachlich. Das behaubte Saupt aber ift weiblich, und gerade biefes behaubte Saupt besteht auf feinem Ropfe und behauptet die Regierung. Gin bobes Saupt ift oft ein flacher Ropf. Beil Ropf und Geld felten beifammen find, fo ift auch bas Ropfgeld abgeschafft worden, aber es gist Saupt: Summen und wir fagen auch Saupt. und Rapital=Rarren!

Der Ropfpus ift ben Damen fehr heilig, und nur

ein Sauptsturm darf ihn in Unordnung bringen. Die Stimmen der beften Rapfe machen ben Sauptton felten aus, und gerade die, welche Ropfüberfluß haben, leiden Sauptmangel.

So glaube ich, werden Sie nun auch überhaupt Diefer Spielerei genug haben, und ich mache bier den erften hauptabiat meiner heutigen Borlefung.

## 3meite Abtheilung.

Marinirte Redensarten und Sprichmorter, nebft Betrachfungen über Diletfantismus und Strob.

Die Sprachreiniger haben ben Berfuch gemacht, die beutsche Sprache von allem Fremdartigen zu reinigen, und alles auszuscheiden, was uns so von fremder Zwing-herrschaft anhängt.

Opiz und Philipp von Zefen begannen, die fruchtbringende Gesellschaft in Weimar und die Begnisritter in Rurnberg hatten denselben Zwed; warum sollten wir nicht einmal die Sprache reinigen von den bestehenden "Sprichwörtern" und "Redensarten", die wohl ehebem Bahr-Bötter gewesen sein mögen, aber es seht nicht mehr find, und von Redensarten, die bloß Reden find, um Unarten für artig einzureden. Die frühern Sprichwörter müffen wir eben so ablegen, wie die Reifröde und die Allongen-Perüden.

Ein großer Argt behauptet, der Menfch fei alle fieben Jahre ein anderer, fo fehr vermandle fich mahrend diefer Beit fein phyfifches Befen; wir mußten alfo auch alle fleben Jahre andere Sprichwörter haben. Ueberhaupt liegt in diesem Ausspruch, daß ber Mensch alle fieben Jahre complett ein gang anderer ift, großer Stoff gum Rachdenken. Benn Giner fieben Jahre verheirathet ift, fo hat er nach diefem fiebenjährigen Rrieg ploglich eine andere Frau, vielleicht heißt auch eine bofe Frau deghalb bie bofe Sieben; denn im achten Jahre ift fie eine' Daber muffen wir uns auch gar nicht wundern, wenn einer fieben Jahre die Theologie ftudirt und bann Forstmeister wird; wenn der Andere fieben Jahre Dedicin studirt und dann Landwirth wird, oder wenn der Dritte, wie der Bater Beit in Wien, fieben Jahre Director ber Thierarineischule ift, und dann Brediger bei ben Jefuiten wird. Das ift ja fodann gang ein anberer Mensch, und der gute Prediger, welcher die Angelegenheiten bes Thierreichs mit benen bes Simmelreichs vertauschte, bat bas Ruriren der franten Thierden, Die

ju ihm tamen, ganz vergessen. Diese siebenjährige Berwechslung bringt uns auch dahin, daß wir uns gar nicht mehr wundern, wenn wir eine Liebschaft sehen, die sieben Jahre gedauert hat und plöglich aufhört, da es nun zwei ganz andere sind; oder wenn man einem ehrlichen Kerl sieben Jahre lang hoffnung auf ein Amt machte, und es im achten an einen andern vergibt; oder wenn ein Regent seinen Günstling plöglich fallen lät, das geht ganz natürlich zu, das sind ja dieselben Menschen nicht mehr. Wie sollen also Sprichwörter, die schon hundert und mehrere Jahre alt sind, zu uns, die wir alle sieben Jahre andere Menschen sind, passen?

Ich will Ihnen, meine freundlichen hörer und hörerinnen, ein paar Sprichwörter vorführen, und dann urtheilen Sie felbst, ob wir sie nicht aus unsern Sprichwortbuchern ausmerzen muffen. 3. B.

"Rach Regen folgt Sonnenschein."

Das Sprichwort taugt schon an und für sich nichts; benn wenn es wahr ist, daß nach Regen Sonnenschein folgt, so geht natürlich daraus eben so wahr hervor, daß nach Sonnenschein Regen folgt. Wo liegt sodann unser Trost? Ift es denn aber auch wahr, daß nach Regen Sonnenschein folgt?

So lange man von einem Menschen weiß, daß er gludlich ift, daß, so wie man fagt, die Sonne vor seiner Thure scheint, da folgt lauter Sonnenschein; wo

er hintommt ift Sonnenschein für ibn, bier ift es bie beife Gonne eines Bornehmen, bort bie lieblich frablende und doch vergebrende Glutbsonne eines großen Auges, turg er mußte eigentlich einen Sonnenschirm ftete bei fich tragen. Benn aber bie Sonne von ber Thure deffelben weggeht, und Regen des Unglude fturgt aus den fcwarzen Bolten des Schidfals über ibn nieder, mo scheint ibm da noch eine Sonne? Diefer Regen giebt für ibn alle Gattungen Regen mit, alle feine Soffnungen gerftauben: fo bat er einen Staub. regen: worauf er gerechnet hat, ba tommt ein Strich drein, es mar alfo auch ein Strichregen, und wo er fich zeigt, weicht man ibm aus und macht ibm Blat, da hat er auch den Blagregen! Die feifte bornehme Sonne bat fich gang verhalt, und das icone Sommerauge hat den Bimpervorhang über fich und über die vergangenen Beiten gefentt. Benn's boch tommt, ichenten ihm feine Freunde brei Regensburger, die einen Grofchen ausmachen. Ift bemnach bas Sprichwort: Rach "Sonnenschein folgt Regen" ein Bahrwort?

Rehmen wir ein zweites Sprichwort:

"Mann und Beib ift ein Leib."

Ein schönes Sprüchlein, allein es muß auch fcon quiescirt werden. Bor Allem weiß man nicht, ob auf ein jehiges Chepaar ber Ausbrud: "Mann und Beib" auch paßt; bald weiß man nicht, welches ber Mann ift und welches die Frau, bald ift fie auch ein Mann, ba mußte es heißen: "Mann und Mann ift ein Leib."

Bald ift er auch ein Beib, da mußte es beifen: "Beib und Beib ift ein Leib."

Aber betrachten wir ferner ein Ehepaar à la Mode, er wohnt im rechten Flügel, sie wohnt im linken Flügel, wie ist das nun ein Leib? Betrachten wir ein solches Chepaar im Theater. Das Beib sist im ersten Logenrang und hinter ihr ein charmanter Mann, der ihr im Zwischenaft den hof macht; der Mann ist im zweiten oder dritten Logenrang und vor ihm eine Dame, welcher er den hof macht; kann also ein Leib im ersten Logenrang sich den hof machen lassen, und zu gleicher Beit im dritten Rang selbst den hof machen?

Sehen wir ein solches Chepaar auf Landparthien, sie sist zu Pferde und hinter ihr her galoppiren mehrere, welche die fühne Roßbändigerin bewundern, er sest in einer Gondel ein paar wasserlustige Damen über die bläuliche Fluth, und hofft, daß seine Ueberfehung mit dem Original besohnt werde; kunn nun ein Leib zu gleicher Zeit Galoppreiten und Damen in einer Basser- Pebersehung liefern?

Das Sprichwort fagt auch bloß: 7, Mann und Beib ift ein Ceib", aber nicht auch eine Geele. Run tann aber an biefem einen Leibe bas Beib bie Lechte hand

und der Mann die linke Sand fein, und es ift ehelichschriftlich, daß die linke Sand nie wiffe, was die rechte thut.

Benn das Beib Frauenbesuch bekommt, so sagt er: "Mann und Beib ist ein Leib", die besuchen mich, ich geh' nicht von der Stelle; wenn der Mann sich eine Summe zu einem Ueberrocke erspart hat, so sagt das Beib: "Mann und Beib ist ein Leib", den; Ueberrock werd' ich mir machen lassen. Benn die Frau eine zärtliche Freundin hat, und sie oft umarmt, so sagt der Mann: "Mann und Beib ist ein Leib" und umarmt sie auch; wenn die Frau trank ist und Freund hain kommt, um sie zu holen, so lispelt sie: "Mann und Beib ist ein Leib", so nimm gefälligst meinen Leib dort!

Benn der Mann ein Dichter ift, der die ganze Menschheit liebt, so sagt fie: "Mann und Beib ift ein Leib", ich muß nun auch gerade eine Hälfte der Menschheit, die auf mich kommt, lieben. Dieß Sprichwort halt also auch nicht Stich.

Betrachten wir, meine freundlichen görer und hörer rinnen, nun das Sprichwort:

"Geh' nicht viel in Rachbare Saus, bu trägft wenig Ehr' heraus."

Erftens tonnen wir jest gar nicht mit Befimmtheit fagen "bes Rachbars Saus"; benn wenn wir alle Ewiggelber und Spothetengelber mußten, die auf bes Rach-

bars haus laften, fo mußten mir, daß des Rachbars haus nicht das haus des Rachbars ift, es ift das haus nach Borg, aber nicht nach Baar!

Bielleicht führt une diefe Betrachtung ju der Urfache, warum jest fo viele Saufer fallen.

Ein jeder Fall entsteht dadurch, daß alle Körper, vermöge ihrer Schwere, dem Mittelpunkte der Erde zusstreben. Die Erde aber ist nichts als ein Kausmannsstand; denn der Kausmannsstand ist der einzige, der sich stets um seine eigene Achse dreht. Der Mittelpunkt des Kausmannsstandes aber ist der Kredit, folglich besteht der Mittelpunkt der Erde aus Kredit, es ist also sehr natürlich, daß die häuser deshalb fallen, weil sie zu viel Bestreben nach diesem Mittelpunkte der Erde in sich tragen.

Ich tomme von diesem Einfall, welcher auch vermöge seiner Schwere mich zu einem Abfall von meinem Sprichworte verleitete, wieder zu demselben zurück. Es ift nicht wahr, daß man wenig Ehre herausträgt, wenn man viel in's Rachbarhaus geht, wir tragen sehr viel Ehre heraus, nicht etwa un sere, sondern die Ehre, die wir nun dem Rachbarhause abzuschneiden gedenken. Ift zum Unglud die Rachbarhaus-Ehre zu kurz, um ihr noch etwas abschneiden zu können, soschneiden wir im Rachbarshause andere Ehren von Unsbekannten und Bekannten ab, und nehmen sie mit, es

muß alfo heißen: "Geh' viel in Rachbare haus, fo trägft du viel Ehr' beraus!"

Bas meinen Sie von bem Sprichworte:

. "Chrlich mahrt am langften?"

Ift Chrlichkeit ein Rleid, welches lange mahrt, weil man es felten anzieht?

Jest foll es eigentlich heißen: "Ehrlich hat am längsten gewährt!"

Bis man ehrlich zu etwas tommt, da währt es am langften, und da die Chrlichfeit uns langweilt, fo währt fie wieder am langften.

"Es fallt tein Belehrter bom Simmel."

Auch ein erlogenes Sprichwort; unsere Gelehrten fallen uns alle vom himmel herunter, und die wenigen Gelehrten, die wirklich von den Schulen fallen, haben alle Augenblicke Ursache, wie aus dem himmel gefallen zu fein. Ueberhaupt, der himmel läßt Niemanden so fullen, als eben seine Gelehrten, daher sehen wir so viele Gelehrte, die auf den Kopf gefallen sind, und es ist ein wahres Glück, daß die Gelehrten selten schwer sind, und bei ihrer specifischen Leichtigkeit fanst auf die Rase sallen.

- "Müßiggang ift aller Lafter Anfang."

Dus ift auch nicht mahr! in unferer Beit, wo Trimten, Spielen, Fluchen, Berfaumben, Berfahren u. f. w. jum Gefchafte geworben ift, ba muß es heißen: "Düßiggang ift aller Tugend Anfang."
"Ber's Glud hat führt die Braut nach Saus!"

In diesem Sprichworte liegt schon anegedruck, daß nur ein Mensch, der immer Glück hat, eine Braut nach hause führen foll, so wie ein Mensch, der einmal Glück hat, auch in die Lotterie setzen soll, vielleicht macht er gerade einen Treffer. Sonst mußte es heißen: "Wer das Glück hat, der führt die Braut nach haus, d. h. nach haus zuruck, woher er sie geholt."

Das Sprichwort: "Chen werden im himmel geschloffen", hangt mit dem Sprichworte:

"Auf ben himmel muß man bauen, nut ber himmel fügt bas Ende", und diefes mit bem britten Sprichworte: "Der himmel hangt voll Geigen", genau zusammen.

Im himmel sind gut Ehen zu schließen; benn der himmel fügt auch das Ende. Beil im himmel Ehen geschlossen werden, hangt der himmel voll Geigen; denn die Geige ift das Symbol der Ehe, weil bei ihr die Eh-(E) Saite die dunnste ist und diesenige, die am leichtesten zerreißt: — Auf den himmel ist gut bauen, weil Ehen in ihm geschlossen werden; denn Chen schließen ist schon der Letzte Einfall; sodann läßt sich ohne Gesahr bauen. Gen weil die Ehen im himmel geschlossen werden, sind unsere Eheleute nachher wie aus dem hims Saphir, humorik Abende.

mel gefallen, und eben bis die Ehen vom himmel auf die Erde tommen, find fie wie der hagel eistalt geworden. Da nun die Ehen auf die Erde fielen, die Geigen aber im himmel hangen geblieben find, so spielen wir für unfere Erden. Ehe bloß den Contrabaß!

Die Chen werden also im himmel geschloffen, und als Gefangene, paarweise an einander geschloffen, auf die Erde geschickt.

Rach dieser kleinen heerschau der Sprichwörter wollen wir, meine freundlichen horer und hörerinnen, noch eine winzige Revue über die Redensarten halten, die wir täglich und stündlich im Munde führen, um zu sehen, was wir eigentlich mit ihnen so in Bahrheit meinen.

"Ihr gehorsamster Diener!" Das hören wir täglich hundert Mal; nun aber erstens, wer erlaubt fogleich jedem mein Diener zu fein?

Wenn ich einen Diener annehme, so muß er mir Atteste und Zeugnisse bringen, wenn also Zemand auf der Straße zu uns sagt: "gehorsamer Diener!" so sollten wir ihm sogleich seine Atteste und Zeugnisse abfordern, ob er ein ehrlicher, treuer Kerl ist, den wir zum gehorssamsten Diener haben wollen. Fordern wir aber einmal von einem solchen "gehorsamsten Diener" den Kleinsten Dienst, so würden wir von seiner Dienerschaft schöne Proben bekommen. Ein Minister sagt uns:

"Ihr gang gehorsamfter Diener!"

Eine Stunde darauf tonnte er durch ein einziges Bortchen, durch einen Federzug uns einen Dienft leiften, er thut's gewiß nicht.

Also das gewöhnliche "Ihr gehorsamfter Diener" heißt nichts als: "Bas fcher' ich mich um den Rerl!"

Dabei nehmen wir den hut ab, damit der himmel unsere Gedanken sehe, und buden uns dazu, als wollten wir es mit dem Kreuze bestätigen.

"Ah! ich freue mich unendlich, Sie endlich einmal wiederzusehen!"

Das heißt nichts anders, als: "himmel herrgott! ift ber Menfc benn ichon wieder da!"

"Sie feben heut' aus, wie bas liebe Leben!"

Mit andern Borten gefagt: "Der schaut aus, daß einem Uebel werden möchte."

"Ach, wie geht's denn Ihren lieben, kleinen Goldjungen?"

Bu deutsch: "Lebt denn die Meerkatenbrut auch noch?" "Bollen Sie nicht gefälligst Blat nehmen?" oder richtig übersett: "Wären Sie schon dort, wo der Pfeffer wächft!"

"Erzeigen Sie mir die Ehre, nächsten Sonntag meinen Tifch zu beglüden!" bas heißt: "Einmal muß ich die verfluchte Schuldigkeit doch vom Salfe bekommen!"

"Ach, welch' gludlicher Bufall! feh' ich Sie fcon

wieder?" foll heißen: "hol' Dich ber Ructut, alle brei Spannweit fieht man das confiscirte Beficht!"

"Das muß man gesteben, 'Ihr Geschmad, sich ju kleiden, ift unique!" ober richtiger ausgedrückt: "Der Pavian kleidet sich wie ein wahnsinniger Tuschkaften!"

€

t

"Mein Fraulein, mit Ihnen zu tanzen ift ein Genuß!" auf gut deutsch: "Mamfell, ich wollt', Sie waren ohne Beine auf 'die Welt gekommen!"

"Ach Freund, ich habe mich in Ihrer Borlesung göttlich unterhalten!" will eben so viel sagen als: "Ich habe mich gelangweilt wie ein Mops!"

"Sie haben den vortrefflichsten Reller in der gangen Stadt;" oder auch: "Der Teufel hol' Ihren Rrager!"

So ungefahr, meine freundlichen hörer und hörer rinnen, ift die eigentliche und richtige Auslegung unferer gewöhnlichen Redensarten, mit welchen wir uns abspeisen und mit denen wir durch's gange, liebe Leben leeres Stroh drefchen.

Selbst die Redensart "leeres Stroh dreschen" bringt mich auf die Falschheit des Ausdruckes "leeres Stroh dreschen", so wie überhaupt auf das große Unrecht, welches wir Menschen dem Stroh anthun.

Ich weiß nicht, wie es aber wieder tommt, daß ich nie an leeres Stroh benten tann, ohne bag mir der Distettantismus einfällt, fo wie ich auch nie an Dilettantismus benten kann, ohne baß ich leeres Stroh vor mir febe.

Ich meine hier nicht jenes Dilettiren, wenn die Jugend den füßen Reizen der holden, lebenverschönernden Runfte oblieget, ich rede hier nicht von den angenehmen Stunden, die und in häuslichen Kreisen durch den Zauber des Gesangs, durch den Reiz der Musit, so herz und geisterhebend ausgefüllt werden; denn wer ist ein solcher Barbar, dem segens und gemüthereichen Einflusse solcher geselligen Stunden, in welchen die sanftern Schwestertünste den Bendelschlag der Zeit bestügeln, zu widerstehen? Wer überläßt sich nicht gerne den milden Einsbrücken eines gut gefungenen Liedes, einer fertig gespielten Composition auf irgend einem angenehmen Instrumente, oder den lieblichen Phantasien einer gut vorgetragenen Dichtung?

Ich mag nur jenen Dilettantismus nicht leiden, der den Kindern seiltänzermäßig eingebläut wird, damit fie ihn in Gesellschaften ausschwißen sollen; jenen Dilettantismus, der in Kunststüden und Burzel. Bäumen und vorgemacht wird; jenen Dilettantismus, der nicht zur Kunst führt und auch diese göttliche Abstammung nicht verräth, sondern der eine krampshafte Berzerrung des hohen Ideals ift, jenes rachitische, englischgliedrige Gespenst, das uns aus Kinderstuben entgegenkriecht und uns zum innigen Mitseid bewegt. Der Norden ist der Brütosen dieser geselligen Ungeheuer. Mir lag immer zwei Tage früher ein Alpengebirg auf der Bruft, wenn

ich zu Thee mit Bildung, und Bumpernikel mit Dilettantismus gebeten wurde. In Rord Deutschland ift es eine wahre Dilettanten Sahe, auf jeder Butterbemme triecht ein Dilettant herum, und mit jedem Biffen Schlackwurft muß man einen Dilettanten oder wie sie eigentlich heißen sollten: einen Delinquenten, hinunterschlucken.

Bum Spaß, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, will ich Ihnen einen solchen afthetischen Delinquenten Thee Abend mittheilen, den ich in einer nicht unbedeutenden norddeutschen Stadt mitzumachen das horrente Glüd hatte.

Die Frau Legationsräthin, bei welcher diese mörderische Dilettantenschlacht vorging, war bekannt für eine Schönheit vom dritten Basser und ihr Thee für eine Schönheit vom ersten Basser, ihr herr Semahl für sehr sett und ihr Butterbrod für sehr mager; allein da fie eine Richte hatte, mit Augen schwarz wie die Racht, Bangen frisch wie der Morgen, Lippen glühend wie der Mittag und einem Herzen milde wie der Abend, nahm ich gewöhnlich die Einladung der Tante an, und machte mit Richten den Tantalus.

Raum saß ich ein paar Minuten, als angekundigt wurde, es sei eine dilettirende musikalisch beclamatorische Abendunterhaltung arrangirt. Ich fühlte, wie ich blaß wurde, und sagte zu einer neben mir sitzenden Auskuls

tator-Frau: "Die Erfindung der Dilettanten ift doch fehr heilfam!"

Die Aussultator-Frau lächelte: "die Entdedung wollen Sie fagen!" Die Schlacht begann.

Ein Hausvetter, ein Dilettant von Profession, hatte einen Prolog gedichtet. Zwei Bogen Papier droheten wie zwei Jahrhunderte in seiner hand. Ich empfahl meine Seele Gott und hörte zu. Der Better war ein Mordvetter! er stand da, wie die Zugspriße, Bache Schweiß rannen ihm von dem hohen Haupte; der Better mußte eine Lunge gehabt haben wie ein Rhinozeros, er war nicht zum Umbringen! endlich schleuderte er wie ein Bustan das leste Wort über unsere Haupter hin! "Bravo!" "Bravo!" schrie Alles, und die Askulatator-Krau sagte zu mir:

"Die Idee dieser Denkungsart hat Aehnlichkeit mit bem Marquis von Poasert in Goethe's Emilia Galotti!" "Richtig! meine Gnädige!" sagte ich, "auch etwas mit Caroline Moor in Alopstods Rienaldo Rinaldini."

Run tam die Tochter des haufes und fang "Matthiffons Abelaide" mit Mufit von Beethoven. Run gehört gerade diefes Lied mit diefer Mufit zu den garteften Schätzen der Poeffe und der Mufit, und ein Mefferstich durchfuhr meine Bruft, als der erste Ton wie aus einer geplatten Fischblase aus ihrer Reble tam. Bei dem Refrain "Abelaide" legte fie das Röpfchen immer mie eine Tischklappe auf die linke Schulter und tremulirte das Bort heraus, daß ich glaubte, die gute "Abelaide" werde gang gerbröckelt herausfallen.

"Süperbe!" "Süperbe!" schrie Alles. "D," sagte die Auskulatator - Frau, "wenn das nur Eisan d Beets hoven hören könnte, ich selbst wurde um diesen Preis es nicht hören!"

"Da zertheile ich Ihre Empfindsamkeiten!" war meine Antwort.

Run follte das zehnjährige Töchterchen etwas declamiren, bloß eine Rleinigkeit:',, Schillers Glocke!"

Ich hatte in diesem Augenblid eine halbe Million für einen gelinden Nervenschlag gegeben.

Die Rleine begann:

Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango!

"Wie nennt fich das auf Deutsch?" fragte mich die Auskultators Frau.

"Es heißt," sagte ich: "die Lebenden ennunir' ich, die Todten maltraitir' ich, und das Donnerwetter parobir' ich!" — "Ach," sagte fie, "der Schiller war doch ein sehr moralischer Mensch!"

Bum Unglud mußten Alle die Glode auswendig, und jeter half ein; bei ber Stelle:

"Der Bahn ift turg,"

fah die Auskultator-Frau ihren Mann an, welcher wirklich etwas kurzlich war und bei den Borten:

"Die Reu' ist lang!"
ftreckte sie die Arme aus, als wollte sie anzeigen, wie lang die Reue sei.

Bei dem Schlusse:

"Friede fei ihr erft Geläute!" lautete, die gange Gefellschaft mit: "Charmant!" "Charmant!" bieß es ringeum.

"Ja," sagte die Auskultator-Frau zu mir, "die Glode ist doch ein schönes Epigramm, und man kann die ganze Naturgeschichte aus ihr lernen!" — "Ja! meine Gnädigste!" erwiderte ich, "und besonders für die FeuetCommission und Schornsteinseger ist es ein wahres Lehrbuch!"

Run declamirten zwei Damen den Dialog der Röniginnen in "Maria Stuart". Das Röftlichste dabei war, daß die Eine im Eifer sagte: "Dort legt ein Schiffer seinen Rachen an!" Dabei spreizte sie die Hand grad aus, und alles folgte unwillfürlich dieser Bewegung, und die Frau Legationerathin saß wirklich mit offenem Maul da.

Die Auskultatorfrau meinte wieder, bie Gine hatte mehr Talent jum Gekunstelten, die andere aber mare blog neutral.

Roch maren meine Leiden nicht zu Ende. Die Frau

Legationsräthin spielten Guitarre und sangen die "Leonore" mit Mufik von Zumsteeg dazu. Sie sag ganz über die Guitarre und ruderte mit dem Ellenbogen, als ob sie schwimmen wollte; bei den Borten: "Die Todten reiten schnell," gerieth sie stets in Feuer, und ich glaubte alle Augenblide, die Frau Legationsräthin würde auf der Guitarre zum Fenster hinausreiten. "Göttlich!" "Göttlich!" schrie Alles.

Die Auskultatorfrau fagte: "Man fieht boch gleich, wer burgerlich ift, ber bringt feinen Rappen mit in's Gebicht!"

"D," sagte ich, "der Rappe ift kein gewöhnlicher Rapp; ber Rapp ist von gutem haus, bloß ein Geist und aus der Familie des General Rapp."

Bum Schluffe tangten noch zwei Kinder die Gavotte, wie ein paar exercirende Regenwürmer. Es war eine wahre Seelenangft, es anzuschauen.

Die Ausfultatorfrau drudte mir in Bergudung bie Sand und lifpelte:

"Ach, was ift die Jugend reizend, wenn fie noch elastisch ist!"

"Tanzen Sie auch?" fragte ich fie, und warf einen Seitenblid auf ihre dubiofe Clafticität.

"Früher," fagte fie, "hab' ich es oft als eine somnaftiche Uebung getrieben."

Da trat die Frau Legationerathin zu mir heran und sprach:

"Der herr Doctor muffen schon heute mit dem Benigen fürlieb nehmen!" Ach, sagte ich, gnädige Frau, das muß man Ihnen laffen, es versteht es kein Mensch so wie Sie, eine Gefellschaft zu amuffren!

"Schmeichler!" fagte fie, warf mir ein leeres Bonbon-Bapier an den Ropf und ging von dannen.

Dieses Bild eines nordischen Dilettanten = Thee's, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ift mahrlich nicht mit zu grellen Farben geschildert, und der Ausdruck dafür: "leeres Stroh dreschen", ist ein sehr gelinder; denn das einförmige Rlappern, welches durch dieses Dreschen entsteht, ist bei weitem nicht so qualvoll, als jenes Angst- und Beingeschrei wüthiger Dilettanten.

Run komme ich darauf zurud, daß es mir fehr schmerzstich ift, das gute, liebe Stroh so gering geschät, so verachtet zu wiffen. Das Stroh ift nichts anderes, als ein umgekehrter Parvenu, ein vom Unglud gebeugtes, um alle seine Glüdsgüter gekommenes Wesen. Es stammt aus einer der ersten Familen des Landes, vom Getreide ab.

Bie blühend war der Zustand des ungludlichen Stroh's, als es noch Getreide war! Alles machte ihm den Hof, Jung und Alt wallfahrte zu ihm hinaus und freute sich seines Bohlstandes. Dichter besangen seine

goldenen Bogen, und schädernde Madchen spielten in seiner grünenden Saat.

Sehen Sie, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, einen Strohhalm an; so lange er noch ungeschnitten im Felde steht, ift er das Bild der Menschen; denn
die Korn - und Beizenähre, die körnerreich ist, die, so zu
sagen, etwas im Kopfe hat, die neigt das gefüllte Haupt
bescheiden zu Boden, in demüthig gekrümmter Stellung
steht sie in der Reihe der anderen da; sehen Sie aber
die leere Aehre an, die gar nichts im Kopse hat, wie
hoch und stolz emporgeschossen sie das Haupt erhebt, und
anmaßend um sich blickt, gerade wie bei den Menschen!

Alfo, fo lange das Stroh etwas befigt, schätzen wit es, kaum ift es durch unsere eigene Grausamkeit um fein Bischen Vermögen gekommen, so verachten wir es, so verfolgen wir es.

Wie foll aber das Stroh mehr fein, als Stroh, da es ftets nur mit Flegeln umgeht? Aber betrachtet nur die Strohe unter einander, und gestehet, daß die Strohe besser find und edler, als die Menschen.

Sehen Sie einmal die verschiedenen Strobe an, Beizenstroh, Kornstroh, Haferstroh, Roggenstroh, Bohnenstroh, Erbsenftroh, Dunkelstroh u. s. w.! gibt es Barteienhaß, Religioneversolgung und Rangneid unter ihnen?

Sat je das bobe Beigenftroh zu dem niedern Safer- ftroh gefagt:

"Ich bin hochgebornes Strob, und du bift nur burgerliches Strob?" Sat je Kornstroh zu Dunkelftrob gefagt: "mein Korn allein macht die Menschheit felig, bein Dunkel ift falfch, du haft den unrechten Glauben, man muß dich ausrotten?"

Dreschen die Strohe also nicht weniger leere Strohe, als wir Menschen? — Bir hoffärtigen und nichtigen Menschen reden uns doch ein, daß an dem Tage der Garben, nach der großen Ernte, wenn wir alle nichts sein werden, als ausgedroschenes Stroh, auch dann reden wir uns noch ein, daß ein Stroh seliger werden wird, als die anderen!

Ihnen aber, meine freundlichen hörerinnen, lege ich bas Stroh besonders an's herz. Ihnen empfehl' ich meinen gedemuthigten Clienten, an ihrer Milbe soll sich bas Stroh wieder aufrichten. D, meine freundlichen hörerinnen, gedenken Sie jener goldenen, süßträumerischen Belt, jener dichterischen Tage, wo ein liebend herz und eine Strohhütte alle, alle ihre Bunfche umfaßte?

Ich weiß nicht, meine freundlichen hörerinnen, ob Sie je eine Strobbutte und ein liebendes herz in Ratura gesehen haben; benn feitdem die Feueraffecuranzen entstanden, hat man fie belbe verbannt, weil fie zu leicht Feuer fangen.

Aber es hat früher vielleicht bergleichen Dinge, als liebende herzen und Strobhutten, gegeben und man fagt sogar, daß in dem neuen Museum zu Berlin ein dergleichen liebend herz wirklich aufbewahrt wird.

Bundern Sie Sich nicht, meine freundlichen hörerinnen, daß gerade ich mich der verbannten Strobbacher so annehme; denn wir Dichter find die nächsten Anverwandten aller Dächer, da wir zunächst unter ihnen wohnen.

Mit den Strohdachern ift die Regierung der Dichter verschwunden, wir nur verseten die Liebe unter ein Strohdach. In früherer Zeit, da kannte man auch die Betterableiter noch nicht, da judte noch einmal der göttliche Funke vom himmel, und zündete sein Opfer an; jest aber haben die häuser eiserne und die herzen goldene-Bligableiter und dennoch gab es nie so viel häusliche Donnerwetter, als eben jest. Ich glaube, liebende herzen und Mispel halten sich nur im Stroham längsten. Es ist daher schade, daß die Liebe im herzen und nicht im Ropse wohnt, sonst würde sie sich doch noch in manchen Strohköpfen erhalten haben.

Es wird Ihnen nicht entgangen sein, meine freundlichen hörerinnen, daß wir jest auch eine Art Liebe haben, die sich eben jest, im Monat Mai, zu zeigen anfängt, und die wie die Krebse in den Monaten ohne R, Mai, Juni, Juli und August so ziemlich gut schmeckt. Das kommt daher, meine freundlichen hörerinnen, weil Sie in diefen Monaten auch eine Art Strohdacher auf dem Kopfe tragen, Strohhute. Liebe und Stroh ziehen sich nun einmal ausgemacht gegenseitig an.

Ein Frauenzimmer im Strothut verliebt fich um dreiachtel Zeit wenigstens schneller, als ein Frauenzimmer im Sammt., oder Atlas. oder Plüschhut. Bon den Damen in Filzhüten red' ich gar nicht; denn ein Filz weiß nie etwas von Liebe. Es gibt tein Frauenzimmer, welches im Strobhute nicht schäferlicher gefinnt wäre, als sonft, trot dem, daß die Strobhüte aus Strob ohne Bart gemacht werden.

Gewiß steht Liebe und Stroh in geheimer magnetisscher Berbindung; denn wann liebt der Mann seine Frau am gartlichsten? wann ift sie ihm am liebsten? Benn er Strohwittwer ift.

D, das Wort "Stroh" ist ein gewichtiges Wort! und oft ist bei einer Partie Bhist der Stroh-Rann der interessanteste unter den andern drei allieten Rächten! Ich bitte also, das Stroh nicht so ganz mit Füßen zu treten, und um Sie, meine freundlichen Hörerinnen, ganz mit dem Stroh zu versöhnen, sollen Sie so eben das letzte Wort darüber haben.

## Dritte Abtheilung.

## Das Defiberienbuch bes Schitfals.

Das Schickfal hat in neuerer Zeit ein ganz eigenes Schickfal gehabt! Unfere guten Borültern haben gar tein Schickfal gehabt, jest hat jeder Lump ein Schickfal. Unfere Borültern hatten eine Borsehung, eine liebe, einfache, bequeme, heilsame Tracht, sie befanden sich dabei wohl an Leib und Seele. Jest haben wir einen Schickfals-Schneider, wir tragen Fatums! man trägt sie versichteben: Spinozistisches Fatum, aftrologisches Fatum, vernünftiges Fatum, griechisches Fatum und türkisches Fatum.

Das türkische Fatum bat in neuerer Beit ruffische Baber genommen, und ift badurch außer Mobe getomften, bafür wird bas griechische Fatum durch englische Bicht (Whigs) in neuem Glanz erscheinen.

Diefes gute Schiefal muß Alles gethan haben! wenn wir unfere Röchin fragen, warum ift aber der Giertuchen verbrannt, fo fagt fie:

"3ch hab' doch ein eigenes Schidsal mit meinen Giertuchen!"

Da läßt fich nichts mehr fagen! Das Schickal bat die Giertuchen verbrannt!

Letthin fturgte mein Barbier, mit Thranen in den Augen, in mein Bimmer, ftredte das Meffer in die Hohe, und rief mit allem Pathos des verzweifelnden Barbierthums:

"D Schicksal, das ift schmutig von bir!"

Er hatte nämlich ein Biertellos in vier Ziehungen burchgespielt, ohne baß es gewann, in ber fünften spielte er es nicht mehr, und es gewann 12,000 Thaler. Roch einmal rief er:

"Schidfal, das ift schmutig!" und fturte aus dem Bimmer.

3ch lachte ben Barbier aus.

Gine Stunde darauf bekam ich eine Zustellung von ber Bolizei, ich sollte mich auf acht Tage zur Rube seten, weil ich in Gegenwart des Bublikums geniest hatte, und wenn ein Schriftsteller nies't, so sagt jede Bolizei: "Zur Genesung!" Die Genesung aber bedarf vor Allem Rube und Abgeschiedenheit. Dazu mußte ich noch im voraus 4 fl. 36 fr. bezahlen.

"D Barbier, Barbier, rief ich aus, o Schickfal, bas ift schmußig von dir!"

Ich ftürzte in den englischen Garten, und es tam mir por, als ab auf jedem Blatt ein Schicffal faße, und mich auslachte. Plöglich schlägt mir Jemand auf Saphir, humorift. Abende. Die Schulter: "Guten Abend!" Ich fah mich verdrießlich um, ein junger Mensch, den ich auf den ersten Augenblid fir einen Seiltänzer hielt, ftand vor mir.

"Mit wem hab' ich die Ehre zu fprechen?" fragt' ich.
"Ich," erwiderte er, "ich bin das Schickfal, und will dir beweisen, daß ich nicht so schmuzig bin, wie du meinst. hier haft du den Schlüffel zu meinem Bureau, mache du das Schickfal, mert' auf, was alle Leute in mein Desiderienbuch einschreiben, und dann sage mir, ob das Schickfal eines Schickfals zu beneiden ist; ich aber geh' indessen auf die Polizei und saß mich zur Rube seten."

Und so geschah es auch.

"Donnerwetter!" dacht' ich, "wenn die Bolizei mußte, daß fie das Schickfal eingesperrt hat, der Rerl mußte bei Baffer und Brod figen."

Ich septe mich auf das Bureau des Schickals, das Desiderzenbuch lag da, und daneben eine große Riefen-feder, mit welcher sich alle Menschen in das Buch ein-schrieben. Ich war noch nicht lange da, als schon das heer der Einschreibenden ankam.

Zuerft kamen die Garteninhaber um die Stadt Munden und baten bringend um schönes Better. Darauf kamen die Schufter, die Fiaker und die Pavapluiehandler und baten dringend um schlechtes Better. Dann kamen die armen Leute und baten um einen warmen Binter. und gleich barauf die Solzhandler, und baten um einen fehr ftrengen Binter. Jest tamen bie Speifewirthe, die Buldprethandler und Beinhambler und munichten Befundheit und einen auten Magen für bie gange Menfichbeit, und fonleich hinterber die Aerste, die Avotheker und die Todtenaraber, und munichten allgemeine Dagenverberbniß und töbtliche Langeweile. Run jogen Bauern, Rünftler und Sandwerter beran und flebten um Frieden. und eine Minute barauf tamen Golbaten, Abvocaten, Speculanten und Lieferanten und baten um Rrieg und Berheerung. Darauf tamen Theater-Directeure und baten um gute Stude, aber bie Recenfenten erbaten fich gleich hintenbrein lauter fcblechte Stude. Darauf tumen fammtliche Modchen und fcrien: "D gutes Schickfal, mut Manner!" aber die Manner folgten und fchrien, und fdrien :

"D, gutes Schidfal, nur teine Beiber!"

Run tam eine schöne Actrice und bat um Applaue, aber fogleich bam eine noch schonere und bat, Diefe mocht' ausgezischt werden.

Run tamen mehrere Zeitungeblätter und wunschten, die Abonnenten möchten zunehmen und die Abonnenten verlangten, die Blätter soften abnehmen.

Da forn auch die fammtliche getaufte Judenheit aus England, und bat, die Emancipation der Juden ' möchte nicht durchgehen; denn fonft hatten fie fich umfonst taufen laffen, aber auch der Genius der englissien Ration erschien und sprach:

"Da die englische Ration boch eigentlich aus lauter Juden besteht, so mußte man nicht,- warum ein kleiner Theil dieser Juden nicht emanchpirt werden sollte."

Auch die Griechen tamen, und schrieben in das Defiderienbuch ein, man hatte so lange mit ihnen "Ecarte" gespielt, aber ohne Ronig, jest wollten sie einen Konig haben, aber er sollte nicht wie ein Kartentonig in französischen Karten zwei Köpfe haben, z. B. einen englischen und einen griechischen; benn diese zwei Kartentopfe stehen gewöhnlich gegeneinander gerichtet.

Die Boller tamen und baten um eine öffentliche Gerichtsbarteit und die Juriften baten um eine geheime Gerichtsbarteit.

Rurz, die Buniche Aller liefen fich gerade entgegen, und ich überdachte eben, wie zu bedauern das Schidfal sei, und wie unrecht wir demselben thun, als das Schidsal selbst hereinstürzte und auch etwas in das Dessterien-Buch des Schidsals einschrieb. Das Schidsal wünschte nämlich selbst wieder Schidsal zu werden; denn sagte es, es ist doch besser, wenn das Schidsal die Bolizei in der hand hat, als wenn die Polizei das Schidsal in der hand hat. Dagegen ließ sich nichts einwenden, ich räumte dem Schidsal seinen Blas wieder ein, und es kellte mir frei, auch einen Bunsch in das Destderien-

buch einzuschreiben, er sollte erfüllt werden. Einen Augenblick wurde mir ganz schwindlich, goldne Berge lagen vor meiner Phantasie, Zauberschlösser bauten sich vor mir auf! Titel und Orden stammten vor meinen Augen, aus dem verfallenen Grabe meines herzens stiegen selige Gestalten heraus, Lorbeerbäume winkten mit ihrem tiefsinnigen Grün, paradiesische Tempe-Thäler socken mit Farbenspiel und dustigen Blüthenströmen, aber an dem jungen Zweig einer grünen Weide hing eine einsache Leper und aus ihren Saiten klang es mir zu wie Freunbestuf aus der Ferne, wie Muttergruß von Jenseits, wie Kirchentrost am Grabestrand, und aller Flitter zerstob. um mich, und ich schrieb bloß folgende Zeilen ein:

Ich hore harmonien in mir rauschen. Im Busen schlagt ein Rachtigallenchor, Es lodt die eig'ne Bruft mir zu besauschen, Es ziehen weiche Rlange in mein Ohr, Doch soll mein Bunschen ich in Borte tauschen, Berrinnt's um mich wie leichter Rebessor. Ich will bes Regenbogens Schimmer fassen, Und find' gestaltenlose Boltenmassen!

Natur! Du bift bes Sangers höchfte Gabe, Du bleibst allein sein angebetet haupt, Gefang gieht durch die Welt am Pilgerstabe, Der heimath fieht die Dichttunft fich beraubt, Der Leng ift ihre Welt, der Mai ihr habe, Rur Blutter find gum Obbach ihr gelaubt, Rein Laut tommt freundlich ihr entgegen, Als der, den ihre Silberfaiten regen.

Dennoch vor allen haft bu be n ertoren, Dem bu geschentt bes Liebes Zaubermacht, Mit jedem Zag wird ihm ein Reich geboren, Und eig'ne Connen schafft er seiner Racht, Er ruft ben Reiz jurud verfcwund'ner hoten, Daß das Bergung'ne weisend bei ihm lacht, Und aus bem Reich der Fluren und der Auen, Bringt Blumen er den herren und ben Frauen.

So will ich benn jum Abschied eben, Mir Blumen pflücken ofne Raft, Und jedem bann bas Blumchen geben, Das sich so g'rabe zu ihm paßt:

Für Frauenzimmer bring' in Schaaren, Ich Blumen erst in Liebe dar, Für Bräute bring' ich "Braut in haaren" Für Frauen bring' ich "Frauenhaar."

Die Madden muffen "Lilien" haben, Das "Roschen" und auch "Taufendichon", Zuerft folt "Augentroft" fie laben, Dann ift "brennende Lieb" ju fehn.

Für Madchen, die am Nahiisch figen, Da bring' ich freundlich "Fingerhut". Und die am heerd beim Rochen schwigen, Die finden "Löffeltraut" auch gut.

Die Dumme, die mit Sprechen jaudert, Rriegt "Ganfeblum" bon mir, Die and're, die in einem plaudert, Die "Glodenblume" reich' ich ibr.

Dem Manne, der jum herzendlohne Aus Liebe wirdt im Madchenfreis, Dem reiche ich bie "Königsfrone" Und auch das Blümchen: "Ehrenpreis".

Doch bem, der nur auf volle hande, Und nicht auf volle herzen ichaut, Dem reich' ich "Goldlad" bis an's Ende, Und auch bas "Taufenbaulbentraut". Bur Ritter und für Kriegesbelben, Bft "Ritter porn" und "Lowenzahn", Doch will fich mir ein Beiger melben, Dem biete "Bittergras" ich an.

Den Dichtern wird die "Imortelle" Mit tiefer Demuth auch verehnt, Doch naht ein Scribler meiner Schwelle, So werden "Reffeln" ihm bescheert.

Für Abvocaten und Geleite, -Sab' "Banteraut" ich und durft'gen "Schwamm", Und für gewiffe Cheleute Bring' ich auch heimlich "Sahnen famm".

Mich felber wurd' es fehr beglüden, Durft' aus bem Rreis, ber mich umflicht, Ich heute mir bas Kleeblatt pflüden: "Rachficht", "Gedulo", "Bergißmeinnicht".

## Inhalt.

| ·                                                 | Cente       |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Bor-Borlesung                                     | 3           |
| Erfte Faften - Devife. Die Scala bes mobernen Be- |             |
| fellschafte-Tones                                 | 5           |
| 3weite Faften Devife. Das "ff" bes Lebens:        |             |
| "Frühling" und "Frauen"                           | 27          |
| Dritte Borlefung. Das ABC-Buchlein und bie        |             |
| Sageftolgen vor bem jungften Gericht              | <b>52</b>   |
| Bierte Borlefung. Dibastalion über bas beutsche   | ,           |
| Theaterwesen                                      | 81          |
| Fünfte Borlefung. Schauspielthum und Schauspie-   |             |
| lerthum                                           | 110         |
| Sechste Borlefung. Intenbanten, Regiffeure &      | 136         |
| Des Dichtere Lieb vom Theater, eine Paro-         |             |
| bie ber Schiller'schen Glode                      | 150         |
| Siebente Borlefung. Etwas über bie Runft mit      |             |
| Unmenschen umzugeben                              | 162         |
| Das Gefellschaftsspiel in ber Arche Roah          | 173         |
| Rleine Briefe großer Machte. Correspondengen aus  |             |
| ber Band - Schachtel einer Seidenhandlung .       | 180         |
| Achte u. neunte Borlefung. Die beutsche Sprache   |             |
| und bie deutschen Frauen                          | 188         |
| Marinirte Redensarten und Sprichwörter, nebft     | -           |
| Betrachtungen über Dilettantiomus und Strob       | <b>2</b> 01 |
| Das Defiderienbuch bes Schidfals                  | 224         |

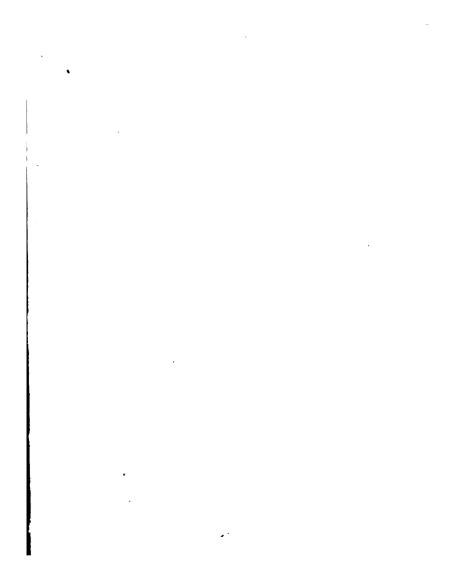



1002

•

•

4

.

.

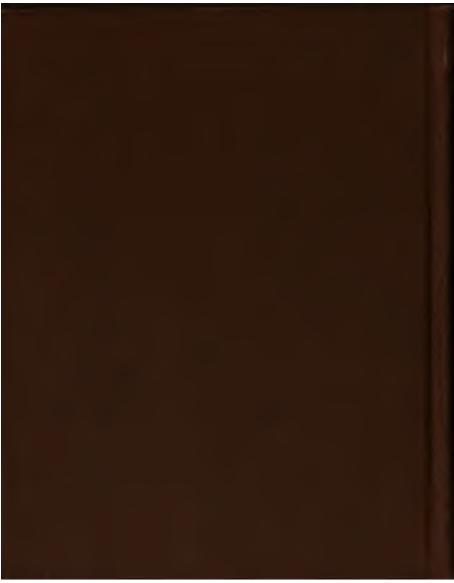